

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Aniversily of Mirhigan. German-American Caethe Library



838 G6 1827-35 V, 40 Goethe's

W e r f e.

Vollständige Ausgabe letter Sand.

Biergigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutfchen Bunbes fcusenten Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchanblung. 1 8 3 0.

## Inhalt.

Reinefe Fuchs. Hermann und Dorothea. Uchilleïs. Pandora.

## Reinefe Fuch 8.

In zwblf Gefången.

Goethe's Berfe, XL. Bb.

Erster Gefang.

Pfingsten, das liebliche Fest, war getommen; es grunten und blubten

Felb und Wald; auf Sugeln und Sohn, in Bufchen und Seden Uebten ein frohliches Lied die neuermunterten Bogel; Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Grunden, Festlich heiter glanzte der himmel und farbig die Erde.

Robel, der König, versammelt den Hof; und seine Wafallen Eilen gerusen herbei mit großem Gepränge; da kommen Biele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Little der Kranich, und Markart der Haber, und alle die Besten. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feper und Pracht; er läßt sie berusen Alle mit einander, so gut die großen als kleinen. Miemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der eine, Reinete Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels Halben des Hoss sich enthielt. So scheuet das doss Gewissen Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, lind nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, versschoolt er.

Ifegrim aber, ber Wolf, begann bie Alage; von allen Seinen Bettern und Gonnern, von allen Freunden begleitet, Trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte: Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden. Edel sept ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr Recht und Gnade: so laßt euch denn auch des Schadens erzbarmen,

Den ich von Reinete Ruchs mit großer Schande gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, bag er mein Beib fo Freventlich oftere verhohnt, und meine Kinder verlett hat. Ach! er bat fie mit Unrath besudelt, mit agendem Unfath, Daß mir ju Saufe poch brev in bittrer Blindheit fich qualen. 3mar ift alle ber Frevel ichon lange gur Sprache getommen, Ja ein Tag mar gesett zu schlichten folche Beschwerben; Er erbot fich jum Gibe, doch bald befann er fich aubers Und entwischte bebend nach feiner Befte. Das wiffen Alle Manner zu mohl, die hier und neben mir fteben. herr! ich tonnte die Drangfal, bie mir der Bube bereitet, Nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzällen. Burde die Leinwand von Gent, fo viel auch ihrer gemacht wird, Alle zu Bergament, fie faste bie Streiche nicht alle, Und ich schweige bavon. Doch meines Weibes Entehrung Krift mir bas herz; ich rache fie auch, es werbe mas wolle.

Als nun Jegrim fo mit tranrigem Muthe gefprochen, Erat ein Sandchen hervor, hieß Waderlos, redte Franzöffich Wordem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben Als ein Studchen Wurft in einem Wintergebuiche; Reinele hab' auch das ihm genommen! Jest sprang auch der Kater

Hinge zornig hervor und sprach: Erhabner Gebieter, Niemand beschwere sich mehr daß ihm der Bosewicht schade, Deun der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft Ist bier niemand, jung oder alt, er fürchtet den Frevler Mehr als euch! doch Waderlos Klage will wenig bedeuten, Schon find Jahre vorbei, seit diese Händel gescheheu; Mir gehörte die Wurst! Ich sollte nich damals beschweren. Jagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht ich

Eine Muble ju Nacht; es follief bie Mullerin; sachte Nahm ich ein Burstchen, ich will es gestehn; doch hatte ju dieser Bacerlos irgend ein Recht, so dankt er's meiner Bemuhung.

Und ber Pantber begann: was belfen Rlagen und Borte! Benig richten fie aus, genug bas Uebel ift ruchtbar. . Er ift ein Dieb, ein Morder! 3ch barf es fubulich behaupten, Ja, es miffen's bie herren, er übet jeglichen Frevel. Mochten boch alle die Eblen, ja felbft ber erhabene Konig Gut und Ehre verlieren; er lachte, gemann' er nur etwa Ginen Biffen babei von einem fetten Capaune. Last euch erzählen, wie er fo übel an Lampen bem Safen! Bestern that; hier-feht er! ber Mann, ber feinen verlette. Reinele ftellte fich fromm und wollt' ibn allerlei Beisen Rurlich lehren und was jum Caplan noch weiter geboret, Und fie festen fic gegen einander, begannen bas Credo. Aber Neinefe konnte die alte Tude nicht laffen; Inperhalb unfere Roniges Fried' und freiem Geleite . Sielt er Lampen gefast mit feinen Klauen und gerrte Tudifc ben reblichen Mann. 3d tam die Strafe gegangen, Sorte beider Gefang, ber, taum begonnen, icon wieber Endete. hordend mundert' ich mich, bach als ich hinzulam, Kaunt' ich Reineten ftrack, er batte Lampen bei'm Aragen; Ja er batt' ihm gewiß bas Leben genommen, wofern ich Nicht jum Glude bes Bege gefommen mare. Da ftebt er! Gebt bie Munden an ibm, bem frommen Manne, ben feiner Bu beleidigen benft. Und mill es unfer Gebicter, Bollt ihr herren es leiden, daß so des Koniges Friede, Sein Beleit und Brief von einem Diebe verhohnt mird; D fo mirb ber Sonig und feine Linder noch fraten Wormurf boren pon leuten, die Necht und Gerechtigleit lieben.

Ifegrim fagte darauf: fo wird es bleiben, und leiber Wird und Reineke nie was Gutes erzeigen. O! lag' er Lange todt; das ware das Beste für friedliche Leute; Aber wird ihm dießmal verziehn, so wird er in kurzem Etliche kuhnlich beruden, die nun es am menigsten glauben.

Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jest die Nebe und muthig Sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war. Alt und mahr, Herr Jegrim! sagt' er, beweis't sich das Sprich:
wort:

Jeindes Mund frommt selten. So hat auch mahrlich mein Oheim Eurer Worte sich nicht zu getrosten. Doch ist es ein Leichtes. War' er hier am hofe so gut als ihr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so mocht' es euch sicher gereuen, Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Uebels an Reineten selber verübet, Uebergeht ihr; und doch, es wissen es manche der Herren, Wie ihr zusammen ein Bundniß geschlossen und beide versprochen Als zwen gleiche Gesellen zu leben. Das muß ich erzählen; Denn im Winter einmal erduldet' er große Gesahren Euretwegen. Ein Juhrmann, er hatte Fische geladen, Juhr die Straße; ihr spärtet ihn aus und hättet um alles Gern von der Waare gegessen; doch sehlt' es euch leider am Gelbe.

Da beredetet ihr den Oheim, er legte sich listig Grade für todt in den Weg. Es war bei'm himmel ein kühnes Abenteuer! Doch merket was ihm für Fische geworden. Und der Juhrmann kam und sah im Gleise den Oheim, Hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu versehen; der Aluge Rührt' und regte sich nicht, als war' er gestorben; der Juhrmann Wirst ihn auf seinen Karren, und freut sich des Balges im voraus. Ja, bas wagte mein Oheim fur Jfegrim; aber ber Fuhrmann Fuhr bahin, und Reinete warf von den Fischen herunter. Ifegrim tam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineten mochte nicht langer zu fahren belieben; er hub sich, Sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Bente zu speisen.

Aber Jegrim hatte sie alle verschlungen; er hatte Ueber Roth fich beladen, er wollte berften. Die Graten Ließ er allein gurud, und bot bem Freunde ben Reft an. Noch ein anderes Studden! auch bieß ergabl' ich euch mahrhaft. Reinefen war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel Sing ein gemaftetes Somein, erft beute gefchlachtet; bas fagt' er Treu dem Bolfe: fie gingen babin, Gewinn und Gefahren Reblich zu theilen. Doch Dub' und Gefahr trug jener alleine. Denn er froch jum Kenfter binein und warf mit Bemuben Die gemeinsame Beute bem Bolf herunter; jum Unglick Baren Sunde nicht fern, die ibn im Saufe versvurten, Und ibm mader bas Rell gergauften. Bermunbet entfam er, Gilig fucht' er Ifegrim auf und flagt' ibm fein Leiden, Und verlangte sein Theil. Da sagte jener: ich babe Dir ein toffliches Stud vermabrt; nun mache bich bruber, Und benage mir's wohl; wie wird bas Kette bir fcmeden! Und er brachte bas Stud: bas Krummbol; mar es, ber Schlächter Satte baran bas Schwein gebangt; ber toftliche Braten Bar vom gierigen Bolfe, dem Ungerechten, verschlungen. Reinete konnte vor Born nicht reben, boch mas er fich bachte Denfet euch felbit. herr Konig, gewiß, daß hundert und bruber Solder Studden ber Wolf an meinem Oheim verschuldet! Aber ich schweige bavon. Bird Reinete selber geforbert, Bird er fich beffer vertbeib'gen. Indeffen, gnabigfter Ronig, Ebler Gebieter, ich barf es bemerten! Ihr babet, es haben

Diefe herren gebort, wie thoricht Afegrims Mebe Geinem eignen Beibe und ihrer Chre ju nah tritt, Die er mit Leib und Leben beschuten follte. Denn freilich Sieben Sahre und's ber und brüber, da fcentte mein Obeim Beine Lieb' und Treue jum guten Theile ber iconen Krauen Gieremund; foldes geschah bei'm nachtlichen Tange; Ifegrim war verreif't, ich fag' es wie mir's bekannt ift. Freundlich und boflich ift fie ibm off zu Billen geworden, Und mas ift es benn mehr? Sie bracht' es niemals zur Rlage, Ja, fie lebt und befindet fich mohl, mas macht er fur Befen? Bar'er flug, fo fcwieg er bavon; es bringt ihm nur Schande. Beiter, fagte ber Dachs: nun fommt bas Rabrchen vom Safen! Eitel leeres Gemafche! Den Schuler follte ber Meifter Etma nicht zuchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestebet? Sollte man nicht die Anaben bestrafen und ginge ber Leichtsinn, Ginge die Unart fo bin, wie follte die Jugend ermachfen? Mun flagt Maderlos, wie er ein Birfichen im Winter verloren Sinter ber Bede: bas follt'er nun lieber im Stillen verlomerion; Denn wir boren es ja, fie war gestoblen; gerronnen Bie gewonnen; und wer tann meinem Obeim verargen, Dag er gestohlenes Gut dem Diebe genommen? Es follen Edle Manner von bober Beburt fich gebaffig ben Dieben Und gefährlich erzeigen. Ja, batt' er ibn bamale gehaugen, Bar es verzeihlich. Doch ließ er ihn los ben Konig zu ehren; Denn am Leben ju ftrafen gehört bem Konig alleine. Aber wenigen Danks fann fich mein Obeim getroften, So gerecht er auch fer und Hebelthaten verwehret. Denn feitdem bes Ronigs Friede verlündiget morden, Salt fich niemand wie er. Er hat fein Leben verandert, Speifet nur einmal des Lage, lebt wie ein Alausner, faffent fic, Tragt ein harenes Aleib auf blogen Leibe und bat icon

Lange von Milberet und zahmem Fleische sich ganzlich enthalten, Wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich Sine Klouse zur Wohnung. Wie er so mager geworden, Bleich von Hunger und Durst und andern frrengeren Bussen, Die er reuig epträgt, das werdet ihr selber ersahren. Denn was kann es ihm schaen, das hier ihn jeder verklaget? Kommt er hieher, so sührt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden.

Als unn Grimbart geeubigt, ericien zu großem Erstaumen Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Auf tranviger Bahre, Ohne Hals und Kopf, ward eine Henne getragen, Krahfuß war es, die baste der eperlegenden Hennen. Uch, es soß ihr Blut und Reinese batt' es vergossen! Jeho sollt' es der König ersabren. Als Henning, der wadre, Vor dem König erschien, mit höchstbetrübter Gebärde, Kamen mit ihm zwep Hahne, die gleichfalls trauerten. Krepant Hieß der eine, kein besserer Hahn war irgend zu sinden Iwischen Holland und Frankreich; der andere durst' ihm zur Seite

Stehen, Kautart genannt, ein stracker fühner Geselle; Beibe trugen ein brennendes Licht: sie waren die Brüder Der ermordeten Frau. Sie riesen über den Mörder Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwep jüngere Hähne, Und man konnte von sern die Jammerklage vernehmeu. Henning sprach: wir klagen den unersehlichen Schaden, Gnädigster Herr und König! Erbarmt euch, wie ich verletzt bin, Meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke! Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Bluthen Uns zur Fröhlichkeit riesen, erfrent' ich mich meines Geschlechtes,

Das so munter mit mir die schonen Tage verlebte!

Beben junge Sohne, mit vierzehn Tochtern, sie waren

Boller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne,
Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen.

Alle waren so start und wohl zusrieden; sie fanden
Ihre tägliche Rahrung an wohl gesicherter Stätte.

Reichen Mönchen gehörte der Hof, und schirmte die Mauer,
Und sechs große Hunde, die wacern Genossen des Hauses,
Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben;
Meineten aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden
Slückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden.

Immer schlich er bei Nacht um die Maner und laussche bei'm
Thore:

Aber die Hunde bemerkten's; da mocht' er laufen! fie fasten Bader ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen; Doch er rettete sich und ließ und ein Weilchen in Rube. Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, so kam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt' es:

Euer Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Wögeln verkündigt. Und er zeigte mir an: er sep ein Klausner geworden, Habe strenge Gelübbe gethan, die Sunden zu büßen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen,

Beigte fein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugnif, Das ihm ber Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter ber Autte ein barenes Aleid. Dann ging er und sagte: Gott bem herren sepb mir befohlen! ich habe noch vieles Beute ju thun! ich babe die Sept und die Roue ju lefen Und bie Befper baju. Er las im Geben und bachte Bieles Bofe fic aus, er fann auf unfer Berberben. 3d mit erheitertem Bergen ergablte geschwinde ben Rindern Eures Briefes frobliche Botichaft, es freuten fic alle. Da nun Reinete Klaubner geworben, fo hatten wir weiter Reine Sorge, noch Aurcht. 3ch ging mit ihnen ausammen Bor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle der Freibeit. Aber leider befam es und übel. Er lag im Gebuiche Hinterliftig; da fprang er hernor und verrannt' une die Aforte: Meiner Cohne iconften ergriff er und ichleppt' ibn von dannen, Und nun war fein Rath, nachdem er fie einmal gefostet; Immer versucht er es wieder; und weder Jager noch Sunde Ronnten vor feinen Ranten bei Lag und Nacht und bemahren. So entrif er mir nun fast alle Rinder; von zwanzig Bin ich auf funfe gebracht, die andern ranbt' er mir alle. D, erbarmt euch bes bittern Schmerzes! er tobtete geftern Meine Tochter, es haben die Sunde ben Leichnam gerettet. Seht, hier liegt fie! Er hat es gethan, o! nehmt es ju Bergen!

Und der König begann: fommt naber, Grimbart, und sebet, Also fastet der Klausner, und so beweis't er die Buße! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helfen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning: Eurer Tochter ermangs' es an nichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich laß' ihr Vigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen Wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken.

Da gebot ber Konig, man follte Bigilie fingen. Domino placebo begann bie Gemeine, fie fangen 'Alle Berfe bavon. 3ch tonnte ferner ergablen, Wer bie Leetion gesungen und wer bie Responsen; Aber es währte ju lang, ich laß es lieber bewenden. In ein Grad war die Leiche gelegt und brüber ein schöner Marmorstein, pollet wie ein Glas, gehauen im Wiereck, Groß und die, und oben brauf war deutlich zu lesen: "Arabesaß, Lochter Hennings ves Hahns, die beste der Hennen, Legte viel Eper in's West und wußte klasich zu scharren. Uch, hier liegt sie! burch Reinelens Mord ben Ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bos und fulsch er gehandelt, Und die Lotte bestagen." So lautete, was man geschrieden.

Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Rath mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie riethen zulest: man habe dem listigen Frevler Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides Richt sich entzoge, er solle sich stellen am Hose des Königs Un dem Lage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln; Braun, den Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König Sprach zu Braun dem Bären; Ich sag' es, euer Gebieter, Daß ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich zur Borsicht:

Denn es ift Reinete falfc und boshaft, afferlei Liffen Wird er gebrauchen, er wird euch fcmeicheln, er wird ench belfigen,

Hintergeben, wie er nur tann. Mit nichten, versette Buversichtlich ber Bar: bleibt rubig! follt' er fich irgend Mur vermeffen und mir jum hohne das Minbeste wagen, Seht, ich schwör' es bei Gott! der moge mich strafen, wofern ich Ihm nicht grimmig vergölte, daß er an bleiben nicht mußte.

3 wenter Gefang.

Alfo mandelte Braun, auf feinem Beg jum Gebirge, Stolzen Muthes bahin, durch eine Bufte, die groß mar, Lang und fandig und breit; und als er fie endlich burchzogen, Ram er gegen die Berge, wo Reinefe pflegte zu jagen; Selbst noch Tages guvor batt' er fich borten erlustigt; Aber der Bar ging weiter nach Malepartus; da batte Reinete icone Gebaube. Bon allen Schloffern und Burgen, Deren ibm viele geborten, mar Malevartus die befte. Reinete wohnte bafelbft, fobald er liebels beforgte. Braun erreichte das Schloß und fand die gewöhnliche Pforte Reft verfchloffen. Da trat er davor und befann fich ein wenig; Endlich rief er und fprach: herr Dheim, fend ihr ju Saufe? Braun ber Bar ift gefommen, des Ronigs gerichtlicher Bote. Denn es hat ber Ronig geschworen, ihr folltet bei Sofe Bor Gericht euch ftellen, ich foll euch holen, bamit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben feinem verweigert, Dber es foll euch das Leben toften; benn bleibt ihr babinten. Ift mit Galgen und Rad euch gedroht. Drum mablet bas Beffe. Rommt und folget mir nach, fonft mocht' es euch übel befommen.

Reinete horte genau vom Anfang jum Ende die Rede, Lag und lauerte still und dachte: wenn es gelange, Daß ich dem plumpen Compan die stolzen Worte bezahlte? Last une die Sache bedenken. Erging in die Tiefe der Wohnung, In die Winkel des Schloffes, denn kunstlich war es gebauet. Löcher fanden sich hier und Hohlen mit vielerlei Gangen, Eng und lang und mancherlei Thurenzum Deffnen und Schließen, Goeise's Werte, XL. 186.

Wie es Zeit war und Noth. Ersuhr er daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Arme Thiere gefangen, willsommene Beute dem Räuber. Reinese hatte die Worte gehört, doch fürchtet' er klüglich, Andre möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bar sep einzeln gekommen, Ging er listig hinaus und sagte: werthester Opeim, Sepd willsommen! Berzeiht mir! ich habe Besper gelesen, Darum ließ ich euch warten. Ich dant' euch, daß ihr gekommen, Denn es nußt mir gewiß bei Hose, so darf ich es hossen. Sepd zu jeglicher Stunde, mein Obeim, willsommen! Indessen Bleibt der Tadel für den, der euch die Reise besohlen, Denn sie ist weit und beschwerlich. D Himmel! wie ihr erhigt sepd!

Eure Haare sind naß und euer Odem beflommen. Hatte der machtige König sonst teinen Boten zu senden, Mis den edelsten Mann, den er am meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl sevn zu meinem Vortheil; ich bitte, Helft mir am Hose des Königs, allwo man mich übel verläumdet. Morgen seht' ich mir vor, troß meiner mißlichen Lage, Frei nach Hose zu gehen, und so gedent' ich noch immer; Nur für heute bin ich zu schwer, die Neise zu machen. Leider hab' ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versehte darauf: was war es, Oheim? Der andre Sagte dagegen: was könnt' es euch helfen, und wenn ich's erzählte.

Rummerlich frift' ich mein Leben; ich leid' es aber gebulbig, Ift ein armer Mann boch fein Graf! und findet zuweilen Sich für uns und die Unfern nichts Befferes, muffen wir freilich Soniafcheiben verzehren, die find mohl immer gu haben. Doch ich effe fie nur aus Noth; nun bin ich geschwollen. Wider Willen schluckt' ich das Zeng, wie follt' es gedeihen? Kanniches immer vermeiben, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.

Ev! was hab' ich gehort! verfeste ber Braune, Berr Dheim! Ev! verschmabet ihr fo den Sonig, ben mancher begehret? Sonig, muß ich euch fagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir davon, es foll euch nicht reuen! Dienen werd' ich euch wieder. - Ihr fpottet, fagte ber andre. Rein mahrhaftig! verichwur fich ber Bar, es ift ernftlich gefprochen. Ift bem alfo, verfette ber Rothe: ba fann ich euch bienen, Denn ber Bauer Rufteviel wohnt am Rufe bes Berges. Sonig hat er! Gewiß mit allem eurem Gefchlechte Sabt ibr niemal fo viel beifammen. Da luftet' es Braunen Uebermäßig nach biefer geliebten Speife. D führt mich, Rief er, eilig babin! Berr Dheim, ich will es gedenken, Schafft mir Bonig und wenn ich auch nicht gesättiget werde. . Geben wir, fagte ber Ruche; es foll an Sonig nicht fehlen, Seute bin ich zwar ichlecht zu Fuße; doch foll mir die Liebe, Die ich euch lange gewidmet, die fauern Tritte verfüßen. Denn ich fenne niemand von allen meinen Bermandten, Den ich verehrte wie euch! Doch kommt! Ihr werdet bagegen Un bed Roniges Sof am Berren : Tage mir dienen, Dag ich ber Reinde Gewalt und ihre Rlagen beschäme. Sonigfatt mach' ich euch beute, so viel ihr immer nur tragen Moget. - Es meinte ber Schalf bie Schlage ber zornigen Bauern.

Beineke lief ihm zwor und blindlings folgte der Braune. Bill mir's gelingen, so dachte der Jucho: ich bringe dich hente Noch zu Markte, mo die ein bittere Konig zu Theil wird.

Digitized by Google

Und fie tamen ju Rufteviels Sofe; das freute den Baren, Aber vergebens, wie Thoren fich oft mit Soffnung betrugen.

Abend war es geworden und Reinefe wußte, gewöhnlich Liege Rufteviel nun in feiner Rammer ju Bette, Der ein Bimmermann mar, ein tuchtiger Meifter. Im Sofe Lag ein eichener Stamm; er hatte, diefen gu trennen, Schon zwey tuchtige Reile hineingetrieben, und oben Rlaffte gefpalten ber Baum faft ellenweit. Reinete merft'es, Und er fagte: mein Oheim, in biefem Baume befindet Sich bes honiges mehr, als ihr vermuthet; nun ftedet Gure Schnauge hinein, fo tief ihr moget. Mur rath' ich, Nehmet nicht gierig zu viel, es mocht' euch übel befommen. Meint ihr, fagte ber Bar, ich fen ein Bielfrag? mit nichten! Maß ift überall gut, bei allen Dingen. Und alfo Ließ der Bar fich bethoren und stecte den Ropf in die Spalte Bis an die Ohren binein und auch die vordersten Fuße. Reinete machte fich bran, mit vielem Bieben und Berren Bracht' er die Reile heraus; nun war der Braune gefangen, Saupt und Fuße geflemmt; es half fein Schelten noch Someideln.

Bollauf hatte der Braune zu thun, fo ftart er und tuhn war, Und fo hielt der Neffe mit Lift ben Oheim gefangen. Heulend plarrte der Bar, und mit den hintersten Fußen Scharrt' er grimmig und larmte so fehr, daß Rusteviel aufsprang. Bad es ware? bachte der Meister, und brachte sein Beil mit, Daß man bewaffnet ihn'fande, wenn jemand zu schaden gedacte.

Braun befand fich indef in großen Aengsten; die Spalte Klemmt'ihn gewaltig, er jog und zerrte brullend vor Schmerzen. Aber mit alle ber Pein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen zu kommen; fo meint'auch Reinete freudig. Mis er Rufteviel fab von ferne schreiten, ba rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs; Sagt, wie schmedt es? Rusteviel tommt und will ench bewirthen! Rach der Mahlgeit bringt er ein Schlidchen, es mag euch betommen!

Da ging Reinete wieber nach Malepartne, ber Befte. Aber Rufteviel fam und ale er den Baren erblicte, Rief er, die Bauern ju rufen, die noch in der Schenfe beifammen Schmauseten. Rommt! fo rief er; in meinem Sofe gefangen Sat fich ein Bar, ich fage die Bahrheit. Sie folgten und liefen, Jeber bewehrte fich eilig, fo gut er tonnte. Der eine Rahm die Gabel gur Sand, und feinen Rechen der andre, Und ber britte, ber vierte mit Spieg und Sade bewaffnet Ramen gefprungen , ber funfte mit einem Dfable geruftet. Ja ber Pfarrer und Rufter, fie tamen mit ihrem Gerathe. Auch die Rodin des Pfaffen (fie bieß Rrau Jutte, fie tonnte Grube bereiten und fochen wie feine), blieb nicht babinten, Ram mit bem Roden gelaufen, bei bem fie am Tage gefeffen, Dem ungludlichen Baren den Velg zu maschen. Der Braune Sorte ben machsenden garm in feinen fcredlichen Rothen, Und er rif mit Gewalt bas haupt aus der Spalte; da bliebihm Saut und Saar bes Gefichts bis ju den Ohren im Baume, Rein! fein flaglicher Thier bat jemand gefeben! Es riefelt' Heber die Obren das Blut. Bas balf ibm das Sanpt zu befreien? Denn es bleiben bie Pfoten im Baume fteden; ba ris er Seftig fie rudend beraus; er rafte finnlos, die Rlauen, Und von den Rugen bas Rell blieb in der flemmenden Spalte. Leiber ichmedte dieg nicht nach fußem Sonig, wozu ihm Reinete hoffnung gemacht; bie Reife mar übel gerathen, Gine forgliche Kabrt war Braunen geworden. Es blutet' 36m ber Bart und die Aufe bagu, er tonnte nicht fteben,

Konnte nicht kriechen, noch gehn. Und Ankeviel eitte zu sichngen, Alle freien ihn an, die mit dem Meister getomment;
Ihn zu tebten war ihr Begehr. Et führte der Pater Ein langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne.
Kummerlich wandt'er sich hin und her, es drängt'ihn der Haufen, Sinige hier mit Spießen, dovt andre mit Beilen, es brachte Hammer und Jange der Schmied, es kamen andre mit Schaufelif, Andre mit Spaten, sie schmied, es kamen andre mit Schaufelif, Andre mit Spaten, sie schlugen drauf los und riesen und schnigen, Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unstath sich nachte.
Alle setten ihm zu, es blieb auch keiner bahinten;
Der krummbeinige Schioppe, mit dem breitnassen Ludvis, Waren die schlimmsten, und Gerold bewegte ben hölzernen Flegel Iwischen den krummen Fingern; ihm stand seine Schwäger zuie

Ruckelven war es, ber Dicke, die beiben schingen am meisten.
Abel Quait und Frau Juice dazu, sie ließen's nicht fehlen;
Talte Loeden Quace traf mit der Butte ben Attnen.
Und nicht diese genunnten allein; denn Mainier ihns Welber, Mie liesen herzu und wollten das Leben des Baten.
Kuckelren machte das meiste Geschrei, er dünfte sich vornehm:
Deun Frau Willigetrub, am hinteren Thore (man ibust' es)
War die Mutter, befannt wat nie sein Water geworden.
Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwürze Gander, sagten sie, mocht' es wohl sein, ein stolzer Geselle, Weim er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig gestigen, Die den verzweiselten Braunen von allen Setten bedrängten.
Run sprang Rusteviels Bruder hervor und schlag mit dem

Diden Ankttel ben Baren auf's Haupt, baß Hören und Seben Ihm verging, doch ficht er empor vom mächtigen Schlage. Masend fibr er unter die Weiber, die unter einanber

Taumelten, fielen und ichrien, und efflige fturgten in's Baffer. Und das Baffer martief. Da rief ber Pater und fagte: Sebet, ba unten fowimmt grau Jutte, die Rocin, im Belge, Und ber Roden ift bier! D belft, ibr Manner! Ich gebe Bier iber Connen gum Lobn und großen Ablas und Gnade. Alle flegen fur tobt ben Baren liegen und eilten Rad den Weibern afes Waffer, man jog auf & Erodne bie Rinfe. Da indeffen bie Manner am Ufer beidaftiget maren, Rroch ber Bar in's Waffer vor großem Gend und brummte Bor entfeslichem Beb. Er wollte fich lieber erfaufen. Als bie Schläge fo icanblich erbulben. Er hatte git fdwininen Die versucht und boffte fogleich bas Leben zu enben. Biber Bermuthen fühlt er fich fcmimmen, und gludlich getragen Bard er boin Waffer hinab, es faben ibn alle bie Bauern, Riefen: bas wirb und gewiß zur ewigen Schanbe gereichen! Und fie maren verbrießlich, und ichalten über die Beiber: Beffet blieben fie boch ju Saufe! ba felt nun, er fowlimmet Seiner Bege. Gie traten Bergu, ben Blod zu befehen, Und fle fanden barin noch Saut und Share bom Ropfe Und von den Rufen, und lachten barob und riefen, bu tominft uns Sider wieder, behalten mir doch die Ohren zum Pfande! So verbobitten fie ibn noch aber ben Schaben, boch war er Brob. bal er nur bem ilebel entging. Er flutte ben Ballern, Die ibn gefdlagen, und Hagte ben Schmerz ber Ohren und Rufe; Rluchte Reineten, ber ibn verrieth. Mit folden Gebeten, Schwamm er welter, es trieb ihn ber Strom; ber reifent und aros war,

Binnen weniger Beit fast eine Melle binunter, Und da troch er an's Land am felbigen Ufet und teichte. Rein bedrängteres Thier hat je die Sonne gefeben! Und er bachte ben Morgen nicht ju erleben, et glaubte Ploglich gu fterben und rief: o Reinete, falider Berrather! Lofes Geschopf! er bachte babei ber ichlagenden Bauern, Und er bachte bes Baums und fluchte Reinelens Liften.

Aber Reinete Ruchs, nachdem er mit gutem Bebachte Seinen Dheim ju Martte geführt, ihm Sonig ju ichaffen, Lief er nach Subnern, er mußte ben Ort, und fonappte fich eines. Lief und ichleppte die Beute bebend am Aluffe binunter. Dann verzehrt' er fie gleich und eilte nach andern Geichaften Immer am Kluffe dabin und trant des Baffere und bachte: D wie bin ich fo frob, daß ich den tolpischen Baren So ju Sofe gebracht! Ich wette, Rufteviel bat ihm Bobl bas Beil gu foften gegeben. Es zeigte ber Bar fich Stets mir feindlich gefinnt, ich hab' es ihm wieder vergolten. Dheim bab' ich ibn immer genannt, nun ift er am Baume Todt geblieben, beg will ich mich freun, fo lang ich nur lebe. Rlagen und icaben mirb er nicht mebr! - Und wie er fo manbelt, Schaut er am Ufer binab und fieht den Baren fich malgen. Das verdroß ihn im Bergen, daß Braun lebendig entlommen. Rufteviel, rief er: bu laffiger Bicht! bu grober Gefelle! Solche Speise verschmabst bu? die fett und guten Geschmacks ift, Die mand ehrlicher Mann fich municht und die fo gemächlich Dir an Sanden gefommen. Doch bat für deine Bewirthung Dir der redliche Braun ein Pfand gelaffen! Go bacht' er, Als er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblicte. Endlich rief er ibn an : herr Dheim, find' ich euch wieber? Sabt ibr etwas vergeffen bei Rufteviel? fagt mir, ich lag' ibm Biffen, mo ihr geblieben. Doch foll ich fagen, ich glaube, Bieles Sonig habt ihr gewiß dem Manne geftohlen, . Ober habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ift es geschehen? Er! wie ferd ihr gemabit? bas ift ein fcmabliches Befen!

Bar ber Honig nicht guten Geschmade? Bu selbigem Preise Steht noch manches zu Kaus! Doch, Oheim, saget mir eilig, Belchem Orden habt ihr ench wohl so kurzlich gewibmet Daß ihr ein rothes Barett auf eurem Haupte zu tragen Aufangt? Sepb ihr ein Abt? Es hat der Bader gewisslich, Der die Platte ench schor, nach euren Ohren geschnappet. Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Jell von den Wangen Und die Handschuh dabei. Wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so mußte der Braune die vielen spöttischen Worte Hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reden,

Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht weiter zu hören, Aroch er in's Waffer zuruck und trieb mit dem reißenden Strome

Rieder und landete brauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und elend, und jammerte laut und sprach zu fich selber; Schlüge nur einer mich todt! Ich kann nicht gehen und soute Rach des Königes Hof die Reise vollenden, und bleibe So geschändet zurud von Reinetens bosem Verrathe.

Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich soll es gereuen!

Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen

Durch vier Tage sich sort, und endlich kam er zu Hose.

Als der König den Baren in seinem Elend erblickte, Riefer: Gnadiger Gott! Erkenn' ich Braunen? Wie kommt er So geschändet? Und Braun versehte: leider erdarmlich Ift das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrusket: Rächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel.
Solch einen herrn wie Braun, den sollte Reineke schänden? Ja bei meiner Ehre, bei meiner Krone! das schwör' ich,

Mues fon Reinete bugen, was Brauft ju Rechte begehret. Salt' ich mein Wort nicht, fo trag' ich fein Schwert fiehr, ich will es geloben!

Und der König gebot, es folle der Nath sich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle riethen darauf, wofern es dem König beliebte, Solle man Reineten abermals fordern, er solle sich stellen, Gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es bonne hinze der Kater sogleich die Botschaft Reineten bringen, Weil er flug und gewandt sep. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte fich ber König mit feinen Genoffen, Sprach zu hinzen: merfet mir recht die Meinung der herren! Ließ' er fich aber zum drittenmal fordern, fo foll es ihm felbft und Seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaben gereichen; Ift er flug, so komm' er in Zeiten. Ihr scharft ihm die Lehre; Undre verachtet er nur, doch eurem Nathe gehorcht er.

Aber Hinze verfeste: zum Schaben ober zum Frommen Mag es gereichen, tomm' ich zu ihm, wie foll ich beginnen? Meinetwegen thut ober last es, aber ich dächte, Jeben anbern zu schiech ist besfer, ba ich so flein bin. Braun ber Barist fo groß und stark, und konnt' ihn nicht zwingen, Welcher Beise soll ich es enden? D! habt mich entschuldigt.

Du beredest mich nicht, versette ber König: man findet Manchen fleinen Mann voll Lift und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Sepd ihr auch gleich tein Riese gewachsen, Sepdihr doch flug und gelehrt. Da gehorchte der Kater und sagte; Euer Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erbliden Rechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen.

## Dritter Gefang.

Run mar Singe ber Rater ein Studden Beges gegangen; Einen Martind : Vogel erblict' er von weiten, ba rief er: Edler Bogel! Glud auf! o menbe die Flugel und fliege Ber ju meiner Rechten! Es flog ber Bogel und feste Sich zur Linten bes Katers, auf einem Baume ju fingen. Singe betrubte fich febr, er glaubte fein Unglud gu boren, Doch er machte nun felber fich Muth, wie mehrere pflegen. Immer manbert' er fort nach Malepartus, ba fand' er Bor bem Saufe Reinefen figen, er gruft' ibn und fagte: · Gott, ber reiche, ber gute, bescher' euch glucklichen Abend! Guer Leben bedrohet der Ronig, wofern ihr euch weigert, Mit nach Sofe ju fommen; und ferner lagt er euch fagen: Stehet den Rlagern zu Recht, fonft werden's die Eurigen bugen. Reinete fprach: willfommen babier, geliebtefter Deffe! Moget ihr Segen von Gott nach meinem Bunfche genießen. Aber er bachte nicht fo in feinem verrathrifden Bergen; Rene Tude fann er fich aus, er wollte ben Boten Bieber geschändet nach Sofe fenden. Er nannte den Rater Immer feinen Reffen, und fagte: Reffe, mas fest man Euch für Speife nur vor? Man fcblaft gefattiget beffer; Einmal bin ich ber Wirth, wir gingen dann morgen am Tage Beide nach Sofe: fo bunft es mich gut. Bon meinen Bermandten Ift mir feiner befannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn der gefräßige Bar war trobig ju mir gefommen. Er ift grimmig und ftart, bag ich um Dieles nicht batte 36m gur Seite die Reise gewagt. Run aber verfteht fich's,

Gerne geb' ich mit euch. Wir machen und frube bes Morgens Auf den Weg: fo fcheinet es mir das Befte gerathen. Singe verfette barauf: es ware beffer wir machten Bleich und fort nach Sofe, fo wie wir geben und fteben. Auf der Beide scheinet der Mond, die Wege find trocken. Reinefe fprach: ich finde bei Dacht bas Reifen gefährlich. Mancher grufet und freundlich bei Tage, boch tam'er im Finfern Und in ben Weg, es mochte wohl faum jum Beften gerathen. Aber Singe verfette: fo lagt mich wiffen, mein Reffe, Bleib' ich bier, was jollen wir effen? Und Reinete fagte: Mermlich behelfen wir uns; boch wenn ihr bleibet, fo bring' ich Frifche Sonigicheiben bervor, ich mable die flarften. Niemals eff' ich bergleichen, verfette murrend ber Rater! Fehlet ench alles im Saufe, fo gebt eine Maus ber! Mit biefer Bin ich am besten verforgt, und fparet das houig für andre. Eft ihr Maufe fo gern? fprach Reinefe: rebet mir ernftlich; Damit fann ich euch dienen. Es hat mein Machbar ber Pfaffe, Gine Scheun' im Sofe, darin find Daufe, man fubre Sie auf feinem Wagen hinweg; ich bore ben Pfaffen Rlagen, daß fie bei Racht und Tag ibm laftiger werben. Unbedachtig fagte ber Rater: thut mir die Liebe, Bringet mich bin zu den Maufen! denn über Wilhpret und alles Lob' ich mir Maufe, die fchmeden am besten. Und Reinete fagte: Run wahrhaftig, ihr follt mir ein berrliches Gafmabl genießen. Da mir befannt ift womit ich euch biene, fo lagt une nicht jaudern.

Singe glaubt' ibm und folgte; fie tamen gur Scheune bee Pfaffen.

Bu der lehmernen Mand. Die hatte Reipele geftern Alug durchgraben und hatte durch's Loch bem ichlafenden Pfuffen Seiner Sabue den besten entwendet. Das wollte Martinchen

Rachen, bes geiftlichen herrn geliebtes Gobuchen; er Infinfte Rlug vor die Deffnung ben Strick mit einer Schlinge; fo hofft' er Seinen Sahn ju rachen am wiedertehrenden Diebe. Reinele mußt' und mertte fich bas, und fagte: geliebter Neffe, friechet hinein gerade jur Deffnung; ich halte Bache bavor, indeffen ihr maufet; ihr merbet gu Saufen Sie im Dunkeln erhafchen. D! boret, wie muuter fie pfeifen! Send ihr fatt, fo fommt nur gurud, ihr findet mich wieder. Erennen durfen wir nicht une diefen Abend, benn morgen Geben wir fruh und furgen ben Weg mit muntern Befprachen. Glaubt ibr, fagte ber Rater, es fep bier ficher ju triechen? Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Bofes im Sinne. Da verfeste der Tuchs, ber Schelm: wer tounte das wiffen! Sepd ihr fo blode ? Wir geben gurud; es foll euch mein Beibchen But und mit Ehren empfangen, ein ichmadhaft Effen bereiten; Benn es auch Maufe nicht find, fo lagt es uns froblich verzehren. Aber Singe, der Rater, fprang in die Deffnung, er fcamte Sich vor Meinefens fpottenden Worten, und fiel in die Schlingen. Alfo empfanden Reinefens Gafte die bofe Bewirthung.

Da nun Singe den Strick an seinem Salle versparte. Fuhr er angstich zusammen und übereilte sich surchtam, Denn er sprang mit Gemalt: da zog der Strick sich zusammen. Aläglich rief er Reineten zu, der außer dem Loche Horchte, sich hämisch erfreute und so zur Deffnung hineinsprach: Hinze, wie schmeden die Mänse? Ihr findet sie, glaub' ich, gemästet.

Buffe Martinden boch nur, daß ihr fein Wildpret perzehret; Sicher bracht' er euch Senf; er ift ein höflicher Anabe. Singet man so bei Sofe zum Effen? Es klingt mir bedentlich, Buft' ich Ifegrim nur in diesem Loche, so wie ich Euch ju Falle gebracht; er follte mir alles bezahlen Bas er mir übels gethan! Und fo ging Reinete weiter. Aber er ging nicht allein um Dieberepen zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Verrath, er hielt es nicht fündlich.

Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schone Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: fur's erste Hosft' er von ihr zu erfahren, was eigentlich Jegerim klagte; Zweptens wollte der Schalf die alten Sunden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollt' er benuten. Denn wer zweifelt daran, es hatte die Reigung der Wolfin Zu dem schandlichen Juchse den Jorn des Wolfes entzündet. Reinese trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch.

Gruß' euch Gott! Stieffinderchen! fagt' er, nicht mehr und nicht minder,

Nicte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Gieremund kam des Morgens, wie es nur tagte, Sprach sie: "ist niemand kommen nachmir zu fragen?" So eben Geht Herr Pathe Reineke fort, er wünscht' euch zu sprechen. Alle wie wir hier sind, hat er Stieskinder geheißen. Da rief Gieremund aus: er soll es dezahlen! und eilte Diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er psiegte zu gehn; sie erreicht' ihn, zornig begann sie: Was für Worte sind das? und was sür schimpsliche Reden Habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Bußen sollt ihr dafür! So sprach sie zornig und zeigt' ihm Ein ergrimmtes Gesicht; sie fast ihn am Barte, da sühlt' er Ihrer Zähne Gewalt und lief und wollt' ihr entweichen; Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten — Ein versallenes Schloß war in der Nähe gelegen,

Saftig

Sastig liefen die beiden binein; es hatte fich aber Altershalben die Mauer an einem Thurme gesvalten. Reinete fclupfte hindurch; allein er mußte fich zwängen, Denn die Spalte mar eng; und eilig ftedte die Bolfin, Groß und ftart wie fie mar, den Ropf in die Spalte; fie drangte, Schob und brach und jog, und wollte folgen, und immer Rlemmte fie tiefer fich ein und konnte nicht vorwärts noch rúckmárts.

Da das Reinete fab, lief er gur anderen Seite Rrummen Weges berein, und fam und macht' ihr zu ichaffen. Aber fie ließ es an Worten nicht fehlen, fie fcaltihn : du handelft Als ein Schelm! ein Dieb! und Reinefe fagte bagegen: Ift es noch niemals geschehn, fo mag es jeto geschehen.

Benig Ehre verschafft es, fein Beib mit andern zu fparen, Bie nun Reinefe that. Gleichviel mar alles bem Bofen. Da nun endlich bie Bolfin fich aus ber Spalte gerettet, Bar fcon Reinefe weg und feine Strafe gegangen. Und fo dacte die Frau sich felber Recht zu verschaffen, Ihrer Ehre zu wahren und doppelt war sie verloren.

Laffet und aber gurud nach Singen feben. Der Arme, Da er gefangen fich fublte, beflagte nach Beise ber Kater Sich erbarmlich; bas borte Martinchen und fprang aus bem Bette. Gott fen Dant! 3ch habe ben Strick jur gludlichen Stunde Vor die Deffnung geknupft; der Dieb ift gefangen! 3ch denke Bobl bezahlen foll er den Sahn! fo jauchete Martinchen, Bunbete burtig ein Licht an; (im Saufe fcbliefen die Leute) Bedte Bater und Mutter darauf und alles Gefinde : Rief: der Ruche ift gefangen! wir wollen ibm dienen. Gie famen Alle, groß und flein, ja felbit der Dater erbub fich, Goethe's Berte. XL. 230,

Digitized by Google

3

Warf ein Mantelden um; es lief mit boppelten Lichtern Seine Rochin voran, und eilig batte Martinden Ginen Anuttel gefaßt und machte fich über den Rater, Traf ihm Saut und Saupt und foling ihm grimmig ein Aug' aus. Alle fchlugen auf ibn; es fam mit gadiger Gabel Saftig ber Dater berbei und glaubte den Rauber zu fallen. Singe bachte ju fterben; ba fprang er mutbend entichloffen Bwifchen die Schenkel bes Pfaffen und big und fratte gefährlich. Schandete grimmig ben Mann und rachte graufam bas Muge. Schreiend fturate der Vater und fiel obnmachtig gur Erben. Unbedachtsam schimpfte bie Rochin: es babe der Leufel 3hr gum Poffen bas Spiel felbft angerichtet. Und doppelt Drepfach fcwur fie: wie gern verlore fie, mare bas Unglid Nicht dem herren begegnet, ihr bifchen Sabe jufammen. Ja fie fcwur: ein Schat von Golde, wenn fie ihn batte, Sollte fie mahrlich nicht reuen, fie wollt' ihn miffen. jammert

Sie die Schande des herrn und feine schwere Berwundung! Endlich brachten fie ihn mit vielen Rlagen zu Bette, Ließen hinzen am Strick und hatten feiner vergeffen.

Als nun Hinze der Rater in seiner Noth sich allein sah, Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode, Faßt' er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt' ihn beheude. Sollt' ich mich etwa erlosen vom großen Uebel? so dacht' er. Und es gelang ihm, der Strick zerriß. Wie fand er sich gludlich! Eilte dem Ort zu entstiehn, wo er so vieles erduldet, Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße Nach des Königes Hof, deu er des Morgens erreichte. Vergerlich schalt er sich selbst: so mußte dennoch der Teufel Dich durch Reinesens Lift, des bosen Verräthers, bezwingen!

Kommft bu boch mit Schande zurud, am Auge geblendet Und mit Schlägen schmerzlich beladen, wie mußt du bich schämen !

Aber bes Koniges Born entbrannte beftig, er braute Dem Berrather den Tob ohn' alle Gnade. `Da ließ er Seine Rathe versammeln; es famen feine Baronen, Seine Weisen zu ihm, er fragte; wie man ben Frevler Endlich brachte zu Recht, ber icon fo vieles vericulbet? Ale nun viele Beschwerben fich über Reineten bauften, Redete Grimbart der Dachs; Es mogen in diesem Gerichte Riele herren auch fenn, die Reinefen Uebels gebenfen, Doch wird niemand bie Rechte bes freien Mannes verlegen. Nun zum drittenmal muß man ihn fordern. Ift diefes gefcheben, Rommt er bann nicht, fo moge bas Recht ibn fculbig ertennen. Da versette ber Ronig: ich fürchte, teiner von allen Ginge, dem tildischen Manne die dritte Ladung ju bringen. Ber hat ein Auge ju viel? wer mag verwegen genug fenn, Leib und Leben zu magen, um diefen bofen Berrather? Seine Gesundheit auf's Sviel zu segen und bennoch am Ende Reineten nicht zu ftellen? Ich bente, niemand versucht es.

Ueberlaut versetzte der Dachs: Herr König, begehret Ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten, Sep es wie es auch sep. Wollt ihr mich öffentlich senden, Ober geh' ich, als kam' ich von selber? Ihr dürft nur befehlen. Da beschied ihn der König: so geht dann! Alle die Klagen Habt ihr sämmtlich gebört, und geht nur weislich zu Werke: Denn es ist ein gefährlicher Mann. Und Grimbart versetze: Einmal muß ich es wagen und hoff ihn dennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Besie; Reineten sand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte:

Oheim Reinete, fepb mir gegrüßt! Ihr fepb ein gelehrter, Weiser, fluger Mann, wir muffen uns alle verwundern, Wie ihr des Königs Ladung verachtet, ich sage, verspottet. Daucht euch nicht es ware nun Zeit? Es mehren sich immer Rlagen und bose Geruchte von allen Seiten. Ich rath' euch, Kommt nach Hofe mit mir, es hilft kein langeres Zaudern. Viele, viele Beschwerben sind vor den König gekommen, heute werdet ihr nun zum drittenmale geladen; Stellt ihr euch nicht, so sepb ihr verurtheilt. Dann führet ber König

Seine Wasallen hieher euch einzuschließen, in dieser Beste Malepartus euch zu belagern; so gehet
Ihr mit Weib und Kindern und Sut und Leben zu Grunde.
Ihr entstiehet dem Könige nicht; drum ist es am besten,
Kommt nach Hofe mit mir! Es wird an listiger Wendung
Euch nicht sehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten;
Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen,
Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer
Kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande.

Grimbart hatte gesprochen und Reinete sagte bagegen: Oheim, ihr rathet mir wohl, baß ich zu hofe mich stelle, Meines Rechtes selber zu mahren. Ich hoffe, ber Konig Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nute; Aber er weiß auch, wie sehr ich beshalb ben andern verhaßt bin.

Ohne mich kann ber hof nicht bestehn. Und hatt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, fo weiß ich es ichon, fobald mir's gelinget 3hm in die Augen zu feben und ihn zu fprechen, fo fuhlt er Seinen Born im Bufen bezwungen. Denn freilich begleiten Biele ben König, und kommen in seinem Rathe zu siten; Aber es geht ihm niemal zu herzen; sie finden zusammen Weder Rath noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem hofe, Wo ich immer auch sep, der Rathschluß meinem Verstande. Denn versammeln sich König und herren, in kislichen Sachen Klugen Rath zu ersinnen, so muß ihn Neinete finden. Das mißgönnen mir viele. Die hab' ich leider zu fürchten, Denn sie haben den Tod mir geschworen, und grade die schlimmsten

Sind am Hofe versammelt, das macht mich eben bekummert. Ueber zehen und mächtige sind's, wie kann ich alleine Vielen widerstehn? Drum hab' ich immer gezaudert. Gleichwohl sind ich es besser mit euch nach Hofe zu wandeln, Meine Sache zu wahren; das soll mehr Ehre mir bringen, Als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Aengsten Und Gefahren zu stürzen; wir wären alle verloren. Denn der König ist mir zu mächtig, und was es auch wäre Mußt' ich thun, so balb er's bessehlt. Wir können versuchen, Sute Verträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen.

Reinete fagte darnach: Frau Ermelyn, nehmet der Kinder, (3ch empfehl' es euch) wahr, vor allen andern des jungsten, Reinharts; es stehn ihm die Jahne so artig um's Maulchen, ich hoff, er

Wird ber leibhaftige Bater; und hier ist Rossel, das Schelmchen, Der mir eben so lieb ist. D! thut den Kindern zusammen Etwas zu gut, indes ich weg bin! Ich will's euch gedenken, Rehr' ich glücklich zurück und ihr gehorchet den Worten. Also schied er von dannen mit Grimbart seinem Begleiter, Ließ Frau Ermelyn dort mit beiden Sohnen und eilte; Unberathen ließ er sein Haus; das schmerzte die Füchsin.

Beibe waren noch nicht ein Stunden Weges gegangen, Als zu Grimbart Reinele sprach: mein theuerster Oheim, Werthester Freund ich muß euch gestehn, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht bes ängstlichen bangen Gedantens, Daß ich wirklich dem Tod entgegen gehe. Da seh' ich Weine Sunden vor mir, so viel ich deren begangen.

Ach! ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empsinde.

Laßt mich beichten! höret mich an! kein anderer Pater
Ist in der Nähe zu sinden; und hab' ich alles vom Herzen,
Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen.

Grimbart sagte: verredet zuerst das Rauben und Stehlen,
Allen bosen Verrath und andre gewöhnliche Tücken,
Sonst kann euch die Beichte nicht helsen. Ich weiß es, versehte
Reinele: darum laßt mich beginnen und höret bedächtig.

Consiteor tibi Pater et Mater, daß ich der Otter, Daß ich bem Rater und manchen gar manche Tude verfette, 36 befenn' es und laffe mir gern die Buge gefallen. Redet Deutsch, versette der Dache, damit ich's verftebe. Reineke fagte: ich habe mich freilich, wie follt' ich es laugnen! Gegen alle Thiere, die jebo leben, versundigt. Meinen Obeim ben Baren, ben hielt ich im Baume gefangen ; Blutig ward ihm fein Saupt und viele Drugel ertrug er. Bingen führt' ich nach Maufen; allein am Stride gebalten Mußt' er vieles erbulben, und bat fein Auge verloren. Und fo flaget auch henning mit Recht, ich raubt' ihm die Rinder Groß' und fleine, wie ich fie fand, und ließ fie mir fcmeden. Selbst verschont' ich des Koniges nicht, und mancherlei Tuden lebt' ich fühulich an ihm und an ber Ronigin felber; Spat verwindet fie's nur. Und weiter muß ich bekennen: Ifegrim bab' ich, ben Wolf, mit allem Gleife geschanbet;

Alles zu fagen find' ich nicht Zeit. So hab' ich ihn immer Scherzend Oheim genannt, und wir sind keine Berwandte. Einmal, es werden nun balb sechs Jahre, kamer nach Elkmar Zu mir in's Kloker, ich wohnte daselbst, und bat mich um Beistand.

Beil er eben ein Monch ju werden gebachte. Das, meint' er, Bar' ein Bandwert für ibn , und jog bie Glode. Das Lauten Recut' thin fo fehr! Ich band thin darauf die vorderen Rufe Mit dem Seile jufammen , er mar es jufrieden und ftand fo, Bog und erluftigte fich und ichien bas lauten zu lernen. Doch es follt' ihm die Aunft ju fchlechter Chre gebeiben, Denn er lantete ju wie toll und thoria. Die Leute Liefen eilig befturgt aus allen Strafen gufammen, Denn fie glaubten, es fev ein großes Unglud begegnet; Ramen und fanden ihn da, und eh' er fich eben erflatte, Dag er ben geiftlichen Stand ergreifen wolle, fo mar er Bon ber bringenben Menge beinah zu Tobe gefchlagen. Dennoch beharrte ber Thor auf feinem Borfas und bat mich, Das ich ihm follte mit Ehren zu einer Platte verhelfen; Und ich ließ ihm bas Saar auf feinem Scheitel verfengen, Dag bie Schwarte bavon zusammen fdrumpfte. So hab' ich Dit ibm Brigel und Stofe mit vieler Schande bereitet. Kifche lebet' ich ihn fangen, fie find ihm übel betommen. Einsmal folgt' er mir auch im Inlicher Lande, wir folichen Bu ber Wohnung bes Pfaffen, bes reichften in bortiger Gegenb. Einen Speicher hatte ber Mann mit toftlichen Schinken, Lange Seiten bes gartesten Specks verwahrt' er baneben Und ein frisch gefalzenes Kleisch befand fich im Eroge. Durch die steinerne Mauer gelang es Jegrim endlich, Gine Spalte ju fragen, die ihn gemächlich hindurch ließ, Und ich trieb ihn baju, es trieb ihn feine Begierbe.

Aber da konnt' er sich nicht im Ueberstusse bezwingen, Uebermäßig füllt' er sich an; da hemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und seine Rudlehr die Spalte. Uch, wie klagt' er sie an, die ungetreue, sie ließ ihn Hungrig hinein und wollte dem Satten die Rudlehr verwehren. Und ich machte darauf ein großes Larmen im Dorfe, Daß ich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu sinden. Denn ich lief in die Wohnung des Pfassen und traf ihn beim Essen,

Und ein fetter Cavaun ward eben vor ihn getragen, Bobl gebraten; ich schnappte barnach nub trug ihn von bannen. Saftig wollte ber Pfaffe mir nach und larmte, ba fließ er Ueber den Saufen den Tifch mit Speifen und allem Getrante. Solaget, werfet, fanget und ftechet! fo rief ber ergrimmte Dater, und fiel und fublte den Born (er hatte die Pfuse Nicht gefeben) und lag. Und alle famen und forieen: Schlagt! ich rannte bavon und binter mir alle zusammen, Die mir bas fclimmfte gebachten. Um meiften larmte ber Bfaffe : Beld ein verwegener Dieb! Er nabm bas Subn mir vom Lifde! Und fo lief ich voraus, bis ju bem Speicher, da lief ich Miber Willen bas Subn gur Erbe fallen, es ward mir Endlich leiber zu ichmer; und fo verlor mich bie Menge. Aber fie fanden das hubn und da der Pater es aufhub, Bard er bes Bolfes im Speicher gewahr, es fah ihn ber Saufen. Allen rief der Dater nun zu: hierber nur! und trefft ibn! Uns ift ein anderer Dieb, ein Wolf in die Sande gefallen, Ram' er davon, wir maren beschimpft; ed lachte wahrhaftig Alles auf unfre Roften im gangen Julicher Lande .. Bas er nur fonnte, bachte ber Bolf. Da regnet' es Schlage Sierher und dorther ihm über den Leib und ichmeraliche Munben. Alle fcrien fo laut fie fonnten; die übrigen Bauern

Liefen aufammen und ftrecten für tobt ibn gur Erbe barnieber. Großeres Beb geschah ihm noch nie, fo lang er auch lebte. Mablt' es einer auf Leinwand, es mare feltfam gu feben, Bie er bem Pfaffen ben Sped und feine Schinken bezahlte. Auf die Straße marfen fie ibn und ichleppten ibn eilig lleber Stod und Stein; es mar fein Leben ju fpuren. Und er hatte fich unrein gemacht, da warf man mit Abscheu Bor bas Dorf ibn binaus; er lag in ichlammiger Grube, Denn fie glaubten ibn todt. In folder ichmablichen Ohnmacht Blieber, ich weiß nicht wie lange, bevor er fein Glend gewahr marb. Bie er noch endlich entfommen, bas hab' ich niemals erfahren. Und doch schwur er hernach, (es tann ein Jahr seyn) mir immer Eren und gemartig zu bleiben; nur bat es nicht lange gedauert. Denn warum er mir fdmur, bas tonnt' ich leichtlich begreifen: Gerne batt' er einmal fich fatt an Subnern gegeffen. Und bamit ich ihn tuchtig betroge, beschrieb ich ihm ernftlich Einen Balten, auf dem fich ein Sahn des Abende gewöhnlich Reben fieben Suhnern ju feten pflegte. Da fuhrt' ich Ihn im Stillen bei Nacht, es hatte zwolfe gefchlagen, Und ber Laden des Kenfters, mit leichter Latte gestüßet, Stand (ich mußt'es) noch offen. 3ch that als wollt'ich binein gehn; Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Oheim den Bortritt. Bebet frei nur hinein, fo fagt ich: wollt ihr gewinnen, Gend gefcaftig, es gilt! ihr findet gemaftete hennen. Gar bedachtig troch er hinein und taftete leife Sier und dabin, und fagte julest mit gornigen Borten: D wie führt ihr mich schlecht! ich finde mahrlich von Suhnern Reine Reder. 3ch (prach: die vorne pflegten zu figen Sab' ich felber geholt, die andern figen dahinten. Gebt nur unverbroffen voran und tretet bebutfam. Freilich der Balten war fomal, auf dem wir gingen. Ich ließ ibn Immer voveus, und hielt mich, gurud und brudte mich rud:

Wieder jum Genster hinaus, und jog am Solge; der Laben Schlug und klappte, das fuhr dem Bolf in die Glieder und schredt' ibn;

Bitternd plumpt' er hinab vom schmalen Balten jur Erbe. Und erschrocken erwachten die Leute, sie schliefen am Fener. Sagt, was siel jum Fenster herein? so riefen sie alle, Rafften behende sich auf, und eilig brannte die Lampe. In der Ece fanden sie ihn und schlugen und gerbten Ihm gewaltig das Fell; mich wundert, wie er entfommen.

Beiter befenn' ich vor euch: baß ich Frau Geremund heimlich Defters befucht und offentlich auch. Das hatte nun freilich Unterbleiben follen, o mar' es niemals geschehen! Denn so lange fie lebt verwindet sie schwerlich bie Schande.

Alles hab' ich euch jest gebeichtet, beffen ich irgenb Mich zu erinnern vermag, was meine Geele beschweret. Sprechet mich los! ich bitte darum; ich werbe mit Demuth Jebe Buse vollbringen, die schwerste, die ihr mir auslegt.

Griffbart wufte fich icon in folden ganen qu nehmen, Brach ein Reischen am Wege, bann fprach er: Ofein, nun fclagt euch

Drepmal über ben Ruden mit biefem Reischen und legt es, Wie ich's euch zeige, zur Erbe, und springet brepmal darüber; Dann mit Sanftmuth kuffet das Reis und zeigt euch gehorfam. Solche Buße leg' ich euch anf, und spreche von allen Sunden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen des herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Reinete nun die Buse willig vollendet, Sagte Grimbart: lasset an guten Werken, mein Oheim, Eure Besterung spilren und leset Pfalmen, besuchet Fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen; Wer euch fraget dem weiset den Weg, und gebet den Armen Gern, und schwöret mir zu, das bose Leben zu lassen, Alles Rauben und Stehlen, Verrath und bose Versührung, Und so ist es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget. Reinete sprach: so will ich es thun, so sep es geschworen!

Und so mar die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter Nach des Königes hof. Der fromme Grimbart und jener Kamen durch schwärzliche fette Gebreite; sie saben ein Kloster Rechter hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem herren daselhst, und nährten im hofe Viele hühner und hähne, mit manchem schonen Capaune, Welche nach kutter zuweilen sich außer der Mauer zerstreuten. Reinele psiegte sie oft zu besuchen. Da sagt' er zu Grimbart: Unser fürzester Weg geht an der Mauer vorüber; Aber er meinte die hühner, wie sie im Freien spazierten. Seinen Beichtiger sührt' er dahin, sie nahten den hühnern; Da verdrehte der Schalf die gierigen Angen im Kopfe. Ja vor allen gesiel ihm ein hahn, der jung und gemästet hinter den andern spazierte, den faßt' er treulich in's Auge, hastig sprang er hinter ihm brein; es stoben die Federn.

Aber Grimbart entruftet verwies ibm ben icanblicen Rudfall.

Sandelt ihr fo? unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder Um ein huhn in Sunde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schone Reue heiß' ich mir das! Und Reinete sagte; Sab' ich es boch in Gebanten gethan! D theuerster Oheim, Bittet zu Gott, er moge die Sunde mir gnadig vergeben. Nimmer thu' ich es wieder und lass' es gerne. Sie kamen Um das Kloster herum in ihre Straße, sie mußten Ueber ein schmales Brudchen hinüber und Reinese blickte Wieder nach den Hühnern zuruck; er zwang sich vergebens. Hatte jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es ware Rach den Hühnern gestogen; so heftig war die Begierde.

Grimbart fab es und rief: wo last ihr, Neffe, die Augen Bieder spazieren? Furwahr ihr sept ein häßlicher Vielfraß! Reinete sagte darauf: das macht ihr übel, herr Oheim! Uebereilet euch nicht und stort nicht meine Gebete; Last ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen der Huhner Und der Ganse bedurfen es wohl, so viel ich den Ronnen, Diesen heiligen Frauen, durch meine Alugheit entrissen. Grimbart schwieg, und Reinete Fuchs verwandte das haupt nicht Bon den hühnern so lang' er sie sab. Doch endlich gelangten Sie zur rechten Straße zurud und nahten dem hofe. Und als Reinete nun die Burg des Königs erblickte, Ward er innig betrübt; denn heftig war er beschuldigt.

## Bierter Sefang.

Als man bei hofe vernahm, es tomme Reinete wirklich, Drangte sich jeder heraus ihn zu sehn, die Großen und Kleinen, Benige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineten dauchte, das sep von keiner Bedeutung; Benigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als war er des Konigs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja so trat er vor Nobel, den Konig, und stand im Palaste Mitten unter den herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Ebler König, gnabiger Herr! begann er zu sprechen: Ebel sept ihr und groß, von Ehren und Wurden der Erste; Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu hören. Reinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade Je gefunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hose, die mich darüber verfolgen. Eure Freundschaft wurd' ich verlieren, woserne die Lügen Meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen; Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, Hört den Beklagten so gut als den Kläger; und haben sie vieles Mir im Rücken gelogen, so bleib' ich ruhig und benke: Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! versette ber Ronig: es hilft fein Schwähen und Schmeicheln,

Euer Frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Sabt ihr den Frieden gehalten, den ich den Thieren geboten? Den ich geschworen? Da steht der Hahn! Ihr habt ihm die Kinder, Falscher, leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub' ich, beweisen, Benn ihr mein Ansehn schmaht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Bie langsam Bird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen! Aberich schelt' euch nicht weiter. Denn hier sind Kläger die Menge, Biele bewiesene Thaten. Ihr möchtet schwerlich entsommen.

Bin ich, anadiger herr, begwegen ftrafbar, verfeste Reinefe: fann ich bavor, wenn Braun mit blutiger Platte Mieder gurudfehrt? Magt' er fich boch und wollte vermeffen Rufteviels Sonig verzehren; und famen die tolpischen Bauern Ihm gu Leibe, fo ift er ja ftart und machtig an Gliebern; Schlugen und ichimpften fie ihn, eh' er in's Baffer getommen, Satt' er ale ruftiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn Singe der Kater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Bermogen bewirthet, fich nicht vom Stehlen enthalten. In die Wohnung des Pfaffen, fo febr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Nacht geschlichen und bort mas Uebele erfahren: Sab' ich Strafe verdient, weil jene thoricht gehandelt? Eurer fürstlichen Krone geschähe das mabrlich zu nabe! Doch ihr moget mit mir nach eurem Billen verfahren. Und fo flar auch die Sache fich zeigt, beliebig verfügen: Mag es jum Rugen, mag es jum Schaben auch immer gereichen. Soll ich gesotten, gebraten, geblendet ober gebangen Berben, oder gefopft, fo mag es eben gefcheben! Alle find wir in eurer Gemalt, ihr habt uns in Sanden. Machtig ferd ibr und fart, mas miderftunde der Schmache? Mollt

Bollt ihr mich tobten, bas murde furmahr ein geringer Gewinn fenn.

Doch es fomme was will; ich stehe redlich zu Rechte.

Da begann der Widder Bellon: die Zeit ift gefommen, Laßt und klagen! Und Jegrim kam mit seinen Berwandten, Hinze der Kater, und Braun der Bar, und Thiere zu Schaaren. Auch der Csel Boldewon kam und Lampe der Hase, Bacerlos kam, das Hundchen, und Ron die Dogge, die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu das Cichhorn, die Wiesel Und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Außen geblieben; baneben ersah man die Thiere der Wildnis, Ald den Hirsch und das Reh, und Bokert den Biber, den Marder, Das Kanichen, den Eber und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Markart der Heher, und Lutke der Kranich.

Flogen herüber; es melbeten sich auch Tybble die Ente, Alheid die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning der traurige Hahn mit seinen wenigen Kindern Klagte heftig; es kamen herbei unzählige Vögel Und der Thiere so viel, wer wüßte die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, sie hossten die Frevel Nun zu Sprache zu bringen und seine Strase zu sehen. Vor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, Hauften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten sie vor. Wan hatte noch nie an Einem Gerichtstag Vor des Königes Thron so viele Veschwerden gehöret. Reinete stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen: Denn ergriff er das Wort, so sloß die zierliche Rede Seiner Entschuldigung her, als wär' es lautere Wahrheit.

Goetbe's Berte. XL. Bb.

Hore man thin, thin wunderte fich und glaude ihn entschulbigt, Ja, er hatte noch übriges Recht und Vieles zu klagen. Aber es standen zuleht wahrhaftige redliche Männer Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle Seine Frevel fanden sich klat. Run war es geschehen! Denn im Rathe des Konigs mit Einer Stimme beschieß man: Reineke Kicks sep schulbig des Todes! so son man ihn fahen, Soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er Seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verbiffe.

Jest gab Reinete felbst bas Spiel verloren; es hatten Seine flugen Worte nur wenig geholfen. Der König Sprach das Urtheil felber. Da schwebte dem losen Verbrecher, Als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen.

Wie nun nach Artheil und Recht gebunden Reinefe dassand, Seine Feinde sich regten, zum Lod' ihn eilend zu führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich befammert, Martin ber Affe mit Grimbart und vielen aus Reinefens Sippschaft.

Ungern hörten sie an das Urtheil und trauerten alle, Mehr als man dächte. Benn Reinete war der ersten Baronen Einer, und stand nun entsetzt von allen Ehren und Burden, Und zum schmählichen Lode verdammt. Wie mußte der Anblick Seine Berwandten emporen! Sie nahmen alle zusämmien Besaub vom Könige, raumten den hof, so viele sie waren.

Aber bem Konige ward es verdrießlich, daß ihn fo viele Ritter verließen. Es zeigte fich nun bie Menge Bermandten, Die fich mit Reinefens Lod febr unzufrieden entfernten. Und ber Konig fpruch zu einem feiner Bertrauten: Freilich ift Reinefe boobuft, allein man follte bebenfen, Biele feiner Bermanbten fint nicht ju entbehren am Sofe.

Aber Jegrim, Brain und Hinze der Kater, sie waren Um den Gebundnen geschäftig, sie wollten die schändliche Strase, Wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, Fahrten ihn haftig hinaus und sahen den Galgen von serne. Da begann der Kater erbost zum Wolfe zu sprechen: Nun bedenket, Herr Jegrim, wohl, wie Arinete bamals Alles that und betrieb, wie seinem Hasse gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinaus! Bersaumer ihm nicht die Schuld zu bezahlen. Und gedenket Herr Braum: er hat euch schandlich verrathen, Euch in Answelle Hofe bem groben zornigen Bolke, Männern und Weibern; treulos geliefert, und Schlägen und Wunden,

Und bee Schinde bazu, die aller Orten befannt ift. Sabet Acht und haltet zusammen! Entlam' er und heute, Konnte feln Wit ihn befrein und feine listigen Rante; Riemals wurd und die Stunde ber fiffen Rache beschert febn. Last und eilen und rachen, was er an allen verfchulbet.

Afegrim forach: was helfen bie Borte? Gefcominde vericafft' mir

Einen tudfigen Stridt; wir wollen die Qual ihm verfurjen. Allo fprachen fie wider ben Ruche und jogen ble Strafe.

Aber Reinete horte fie soweigenb; boch endlich begann er: Da ihr fo graufum mich haßt und tobtliche Rache begehret, Biffetihr boch fein Ende zu finden! Bie muß ich mich wundern! hinze wiffte wohl Rath zu ethem tuchtigen Strick:

4

Denn er hat ihn gepruft, als in des Pfaffen Behaufung Er fich nach Maufen hinabließ und nicht mit Ehren davon tam. Aber Ifegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint, es gelange.

Und der Ronig erhob fich mit allen herren bes hofes, Um bas Urtheil vollftreden ju febn; ed folof au ben Bug fic Much die Ronigin an, von ihren Frauen begleitet; Sinter ihnen ftromte die Menge der Armen und Reichen, Alle munichten Reinetens Tod und wollten ibn feben. Ifegrim fprach indeß mit feinen Berwandten und Krennben und ermahnete fie, ja fest an einander gefchloffen, Muf ben gebundenen Ruche ein machfam Auge au haben: Denn fie fürchteten immer, es mochte ber Rluge fich retten. Seinem Beibe befahl ber Bolf besonders: Bei beinem Leben! fiebe mir gu, und hilf den Bofewicht halten. Ram' er los, wir murben es alle gar fcmablic empfinden. Und au Braunen fagt' er: Gedentet, wie er euch bobnte; Miles fonnt ibr ibm nun mit reichlichen Binfen bezahlen. Singe flettert und foll und ben Strid ba oben befeften : Saltet ibn und febet mir bei, ich rude die Leiter, Benig Minuten , fo foll's um biefen Schelmen gethan fen! Braun verfette: Stellt nur bie Leiter, ich will ihn fcon halten-

Seht doch! fagte Reinete drauf: wie fept ihr geschäftig, Euren Oheim jum Tode ju bringen! Ihr solltet ihn eher Schuben und schirmen, und mar' er in Noth, euch seiner er= barmen.

Gerne bat' ich um Gnade, allein was tonnt' es mir helfen? Jegrim haßt mich zu sehr, ja feinem Weibe gebeut er Mich zu halten und mir ben Weg zur Flucht zu vertraten. Dachte fie voriger Zeiten, sie konnte mir mahrlich nicht schaden. Aber foll es nun über mich gehn, so wollt' ich, es ware Balb gethan. So kam auch mein Nater in schreckliche Nothen, Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr langer Mich verschonen, es mußt' euch gewiß zur Schande gereichen. Hort ihr, sagte der Bar: wie tropig der Bosewicht redet. Immer, immer hinauf! es ist fein Ende gesommen.

Aengistich bachte Reinete nun: o mocht' ich in diesen Großen Rothen geschwind was glucklich Neues ersinnen, Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese Grimmigen Feinde, die dren, in Schaden und Schandegeriethen! Laßt und alles bedenken, und helfe, was helfen kann! benn hier Gilt es den Hals, die Nothist dringend, wie foll ich entrommen kulles Uebel häuft sich auf mich. Es zurnet der König, Meine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig; Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Königs, Seiner Räthe Verstand währhaftig wenig geachtet; Vieles hab' ich verschuldet, und hosste dennoch, mein Unglück Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen, Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hossnung nicht fabren.

tlud er wandte darauf sich von der Leiter zum Bolle, Rief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm Richt entgehen. Nur bitt' ich euch alle, so viele mich hören, Um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Gerne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte Roch zum lettenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen Alles Uebel das ich gethan, damit nicht ein andrer

Etwa biefest und jenes, non mir im Stillen begangnen, Unbefannten Verbrechens bereinst bezuchtiget merbe; So verhut! ich sulest nach manches Uebel und hoffen Kann ich, es werbe mir's Gott in allen Sueben genenken.

Niefe jammerte das. Sie fprachen unter einander: Alein ift die Bitte, gering nur die Trift! Gie baten ben Sonig, Und der Kouig vergonut' es. De wurd es Neineten wieder Etwas leichter um's herz, er hoffte gludlichen Ausgang; Gleich benutt' er den Raum, der ibm gegenut mar, und fagte:

Spiritug Pomini helfe mir unu! Ich sehe nicht einen unter der großen Versammling, ben ich nicht irgend beichibigt. Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und batte die Biebele Sandte die inngen Verlernt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Leiternt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Leiternten; ich berte die blotenden Stimmen Gan zu gerne, da listete mich nach lederer Speife, Lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmen his ich zu Kode, Leite das Blut; es schweckte mir töstlich! und tödrete weiter Niet der jungken Viegen, und af sie, und übte mich server: Warte feine Rögel, noch Hühner, noch Euten, noch Ganse, Wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben, Was ich geschlachtet und was mir nicht alles zu essen beliebte.

Mann begegnet' es mir: im einem Winter am Rheine Lernt' ich Ifegeim tennen, er lauerte hinten ben Baumen. Gleich versichert' er mir, ich sep aus feinem Geschlechte, Ia er muste mir gen ble Grabe der Ginnschaft am Finger Wormrechuen. Ich ließ wir's gefallen; wir schlessen ein Bundmis, Und gelobten einander als twene Geschles zu mandern; Leiber follt' ich haburd mir mandes Uebel bereiten. Bir burchftrichen susammen ban Land. Da ftabl er bad Erpfe. Stabl ich bad Rleine. Mas mir gewonnen, bas follte gemein fevn:

Aper es mar nicht gemein; wie billig: er theilte nach Millig: babren.

Menn er ein Salb fic geraubt, fic einen Bibter erbeutet. Menn ich im Ueberfluß figen ibn fant, er eben bie Biege Grifd gefdlachtet vergehrte, ein Bod ibm unter ben Rlauen Lag und sappelte, grinft' er mich an und ftellte fic gramlic. Trieb mich tuurrend binmeg; fo mar mein Theil ibm geblieben. Immer ging es mir fo, es mochte ber Braten fo graf fenn Alls er wollte. Ja, wenn es geschah, bag wir in Gesellschaft Ginen Dofen gefengen, wir eine Aub nud gewonnen. Gleich ericbieven fein Weib und fieben Sinder und werfen Heben bie Bente fic ber und brangten mich binger bie Mableit. Reine Mippe tonnt' ich erlangen, fie mere benn ganglich Glatt und traden genegt; bes follte mir glies gefallen! Wer Gatt fer gebantt, ich litt befregen nicht Bunger: Seimlich nahrt' ich mich mohl von meinem begrifchen Schafe. Bon bem Gilber und Galbe, bas ich an ficherer Statte Seimlich vermabre; beg bab' ich genng. Es fdefft mir mahrhaftin Ihn tein Bagen hinmeg, und wenn er fiebenmal fuhre.

Und es herchte her König, ba von dem Coche gefast marb. Meigte fich von und fprach: von wannen ist er auch kommen ? Saget auf ich meine ben Schah. Und Arinele sagte: Dieses Geheimnis verbehl' ich euch nicht, was könnt' es mir belfen:

Boun ich nehme nichte mit von binfon Wfilichen Dingen.

Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen; Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leides Möcht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger ver= beblen:

Denn der Schaft mar gestohlen. Es hatten fich viele verschworen, Euch, herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde Nicht ber Schaft mit Alugheit entwendet, so war es geschehen. Merfet es, gnadiger herr! benn euer Leben und Wohlfahrt hing an bem Schaft. Und baf man ihn stahl, das brachte benn leiber

Meinen eigenen Vater in große Nöthen, es bracht' ihn Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nuhen geschah es!

Und die Konigin horte besturzt die grafliche Rebe, Das verworrne Geheimnis von ihres Gemahles Ermordung, Won-dem Verrath, vom Schat und was er alles gesprochen. Ich vermahn' euch, Reinete, rief sie: bedentet! Die lange Heimfahrt steht euch bevor, entladet renig die Seele; Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde. Und der Konig sehte hinzu: Ein jeglicher schweige! Reinete tomme nun wieder herab und trete mir naher; Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie hore.

Reinele, ber es vernahm, stand wieder getrostet, die Leiter Stieg er zum großen Berdruß der Feindlichgefinnten herunter; Und er nahte sich gleich dem Konig und feiner Gemahtin, Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er fich zu neuen gewaltigen Lügen. Könnt' ich bes Königes huld und feiner Semahlin, fo bacht' er, Mieder gewinnen, und tonnte jugleich die Lift mir gelingen, Daß ich die Feinde, die mich dem Tod entgegen geführet, Selbst verdurbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher ware mir das ein unerwarteter Bortheil; Aber ich sehe schon, Lugen bedarf es, und über die Magen.

Ungebulbig befragte die Konigin Reineten weiter:
Laffet und deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen!
Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele!
Reinete sagte daraus: ich will euch gerne berichten.
Sterben muß ich nun wohl; es ist tein Mittel dagegen.
Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens,
Ewige Strafe verwirken; es ware thoricht gehandelt,
Besser ist es daß ich bekenne, und muß ich dann leider
Meine lieben Verwandten und meine Freunde verklagen,
Ach, was kann ich dafür! es drohen die Qualen der Hölle.

Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen Schwer geworden um's Herz. Er sagte: Sprichst du die Wahrheit?

Da versette Reinete brauf mit verstellter Gebarde: Freilich bin ich ein sündiger Mensch; doch red'ich die Wahrheit. Könnt' es mir nuten wenn ich euch löge? Da wurd'ich mich selber Ewig verdammen. Ihr wist ja nun wohl, so ist es beschlossen, Sterben muß ich, ich sehe den Tod und werde nicht lügen: Denn es kann mir nicht Boses noch Gutes zur Hulfe gedeihen. Bebend sagte Reinete das und schien zu verzagen.

Und die Ronigin fprach: Mich jammert feine Bellemmung; Sebet ihn gnabenreich an, ich bitt' euch, mein herr! und erwäget: Manches Unbeil wenden wir ab nach feinem Betenntnig.

Laft und je eber je lieber ben Grund ber Geldichte pernebnien. Beibet Jeglichen foweisen und laft ibn effentlich fprechen.

Und der Couig gebot, da ichwich die genze Berlamminng. Aber Reinele iprach; Beliebt es euch, guddigge Conic. So vernehmet, was ich euch sage. Geschiebt auch mein Wortrag Ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau ienn; Ihr erfahrt die Berkowerung und niemands deut ich zu schower.

## Fünfter Gesang.

Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet, Seine Frevel wieder zu beden und andern zu schaben. Bodenlose Lugen ersann er, beschimpfte den Bater Jenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Berlaumdung,

Seinen reblichsten Freund, der ihm beständig gedienet. So erlaubt' er sich alles, damit er seiner Erzählung Glanben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.

Mein herr Bater, fagt'er barauf, war so gludlich gewesen, Ronig Emmrichs, des Mächtigen, Schaß auf verborgenen Wegen Einst zu entdeden; boch bracht' ihm der Fund gar wenigen Rußen. Denn er überhob sich des großen Vermögens und schäßte Seines gleichen von nun an nicht mehr, und seine Gesellen Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere Freunde. hinze, den Kater, sendet' er ab in die wilden Ardennen, Braun den Baren zu suchen, dem sollt' er Treue versprechen, Sollt' ihn laden nach Flandern zu kommen und König zu werden.

Als nun Braun bas Schreiben gelefen, erfreut'es ihn herzlich; Unverdroffen und tuhn begab er fich eilig nach Flandern: Denn er hatte ichon lange fo was in Gedanken getragen. Meinen Water fand er dafelbst, der fah ihn mit Freuden, Sendete gleich nach Isegrim aus, und nach Grimbart, dem Weisen;

Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen; Doch der funfte dabei war hinze der Kater. Ein Dorfchen Liegt allda, wird Ifte genannt, und grade da war es 3wifchen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange dustere Nacht verbarg die Versammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Tenfel, es hatte mein Vater Sie in seiner Gewalt mit seinem leibigen Golde. Sie beschlossen der Königes Cob, beschwären zusammen Festen ewigen Bund, und als schwuren die Fünfe Sammtlich auf Jegrims Haupt: sie wollten Braunen, ben Baren,

Sich jum Könige mablen, und auf dem Stuhle zu Aachen Mit der golonen Krone bas Reich thm feftlich verlichern. Bonte nun auch bon bes Koniges Freunden und fefnen Berwandten

Jemand dagegen fich fegen, ben follte mein Bater bereden, Ober bestechen, und ginge bas nicht, fogleich ihn verjagen. Das befam ich zu wiffen: benn Grimbart hatte fich einmal Morgens luftig getrunfen und war gesprächig geworben; Seinem Beibe verschwäßte der Thor die Beimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; ba, glaubt' er, ware geholfen. Sie begegnete drauf bald meinem Beibe, die mußt' ihr Der drep Konige Ramen jum feperlichen Gelubbe Mennen, Ehr' und Treue verpfanden, um Liebes und Leibes, Niemand ein Bortchen zu fagen, und fo entdedt fie ihr alles. Eben fo wenig hat auch mein Beib bas Berfprechen gehalten: Denn fobald fie mich fand, ergablte fie was fie vernommen, Gab mir ein Mertmal dazu, woran ich die Wahrheit der Rebe Leicht erfennte; boch mar mir baburch nur ichlimmer gefcheben. 3ch erinnerte mich ber Frofche, beren Gequate Bis zu ben Ohren bes herrn im himmel endlich gelangte. Einen Ronig wollten fie haben und wollten im 3mange Leben, nachdem fie ber Freiheit in allen Landen genoffen.

Da erhötte fie Gott und fandte den Storch, der beständig Sie verfolget und haßt und keinen Frieden genährtet. Done Gnade behandelt' er fie; nun klagen die Choren, Aber leider zu spät: benn nun bezwingt fie der König.

Reinete rebete laut zur ganzen Versammtung, es hörten Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Rede: Seht, für alle fürchtet' ich das. So war' es geworden. Herr, ich sorgte für euch, und holfte best're Betohnung. Braunens Känke sind mir betannt, sein tücksche Wesen, Wanche Wissethat auch von ihm; ich besorgte bas Schliminste. Wurd' er Herr, so wuren wir alle zusammen verdorden. Unser König ist ebel geboren und mächtig und gnädig, Dacht' ich im Stillen bei mir: es war' ein trauriger Bechsel Sinen Baren und tölplichen Laugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich barüber und fücht' es zu hindern.

And vor allem begelft ich es mohl: behtelte mein Bater Seinen Schat in der Hand, to bracht' er viele zusammen, Sicher gewänn' er das Spiel und wir verloren den König. Meine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entbeden, Wo der Schat sich befähde, damit ich toh heimlich entführte. Jog mein Bater in's Feld, der alte, listige, lief er Nach dem Walbe dei Tag' ober Nacht, in Frost ober Hite, Nass over Trockne, so war ich bahinter und spürte den Gang aus.

Einmal lag ich verstedt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, Wie ich entbedte den Schab, von dem mir so vieles defannt war. Da erblidt ich den Bater and einer Ripe sich schleichen, Zwischen ben Steinen fam et herbor und stieg aus der Elefe. Still und verborgen hielt ich mich ba; er glaubte sich einsam,

Schaute fich überall um, und ale er Niemand bemerfte Nab ober fern, begann er fein Spiel, ibr follt es vernehmen. Mieder mit Sande verftopft' er das Loch und mußte geschicklich Mit dem übrigen Boden es gleich ju machen. Das fonnte Wer nicht zusah unmbalich erfennen. Und eh er von bannen Wanderte, wußt' er ben Plat, wo feine Rufe geftanden, Ueber und über geschickt mit feinem Schwange ju ftreichen, Und vermuhlte die Spur mit feinem Munde. Das lernt' ich Jenes Tages zuerft von meinem liftigen Bater, Der in Ranten und Schwänten und allen Streichen gewandt mar. Und fo eilt' er binmeg nach feinem Gemerbe. Da fann ich, Ob sich ber herrliche Schat mohl in der Rabe befande? Gilig trat ich berbei und ichritt zum Berte; die Ribe Satt' ich in weniger Beit mit meinen Pfoten eröffnet, Rroch begierig binein. Da fand ich foitliche Sachen, Reines Gilbers genug und rothen Goldes! Babrbaftig Much der Meltefte bier bat nie fo vieles gefeben. Und ich machte mich bran mit meinem Beibe; wir trugen, Schleppten bei Tag und bei Nacht; uns fehlten Karren und Bagen,

Biele Muhe koftet' es uns und manche Beschwernis. Treulich hielt Frau Ermelon aus; so hatten wir endlich Die Rleinode hinweg zu einer Statte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater Täglich mit jenen zusammen, die unsern König verriethen. Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken.

Braun und Ifegrim fandten sofort in manche Provinzen Offene Briefe, die Soldner zu loden: sie sollten zu Hausen Eilig kommen, es wolle sie Braun mit Diensten versehen, Milde woll' er sogar voraus die Soldner bezahlen.

Da

Da burchftrich mein Bater ble Lanber und zeigte die Briefe, Seines Schapes gewiß, ber, glaubt' er, lage geborgen. Aber es war nun geschehn, er hatte mit allen Gesellen, Sucht' er auch noch so genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemuhung ließ er fich reun; fo war er behende 3wischen ber Elb' und bem Rheine durch alle Lander gelaufen, Manchen Goldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Araftigen Rachbrud follte das Geld den Worten verleihen.

Endlich tam der Sommer in's Land; zu feinen Gefellen Rehrte mein Bater zuruch. Da hatt' er von Sorgen und Rothen Und von Angst zu erzählen, besonders wie er beinahe Bor den hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, Bo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Noth mit heilem Pelze davon kam.

Freudig zeigt' er barauf ben vier Verräthern die Liste, Belche Gesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen. Braunen erfreute die Botschaft; es lasen die fünse zusammen, Und es hieß: Imdishundert von Jegrims tühnen Verwandten Berden kommen mit offenen Mäulern und spisigen Zähnen, Jerner, die Kater und Bären sind alle für Braunen gewonnen, Jeder Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Thüringen stellt sich. Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden: Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; sie wollten Alle dagegen mit Macht bei'm ersten Gebote sich stellen.
Gott sep ewig gedautt, daß ich die Plane gehindert!

Denn nachbem er nun alles beforgt, fo eilte mein Bater tieber Felb und wollte ben Schat auch wieder beschauen.
Seetherd Berte. XL. 286.

Da ging erft bie Befummerniß an; ba grub er unb suchte. Doch je langer er scharrte, je weniger fand er. Bergebens Bar bie Miche, ble er sich gab, und seine Berzweissung: Denn ber-Schaß war fort, er konnt' ihn nirgend entbeden. Und vor Aerger und Scham — wie schrecklich qualt die Erinn'rung Mich bei Lag und bei Nacht! — erhangte mein Bater fich felber.

Alles das hab' ich gethan, die bofe That zu verhindern. Uebel gerath es mir nun; jedoch es foll mich nicht renen. Jegrim aber und Braun, die gefräßigen, sien am nächsten Bei dem König zu Rath. Und Reinete! wie dir dagegen, Armer Mann, jest gedankt wird! daß du den leiblichen Bater Hingegeben, den König zu retten. Wo sind sie zu sinden, Die sich selber verderben, nur euch das Leben zu fristen?

Ronig und Konigin hatten indeß den Schat zu gewinnen Große Begierde gefühlt; sie traten seitwarts und riefen Reineken, ihn besonders zu sprechen und fragten behende: Saget an, wo habt ihr den Schat? Wir mochten es wissen. Reineke ließ sich dagegen vernehmen: Was könnt' es mir helfen, Zeigt' ich die herrlichen Guter dem Könige, der mich verurtheilt? Glaubeter meinen Feinden doch mehr, den Dieben und Mordern, Die euch mit Lugen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen.

Nein, versette die Königin: nein! so soll es nicht werden! Leben läßt euch mein herr und das Vergangne vergift er. Er bezwingt sich und zurnet nicht mehr. Doch möget ihr tunftig Kluger handeln, und tren und gewärtig bem Könige bleiben.

Reinete fagte: gnabige Frau, vermöget ben König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich wieder begnadigt, Daß er mir alle Verbrechen und Schulden und alle ben Unmuth, Den ich ihm leiber erregt', auf teine Beife gedentet, Go besidet gewiß in unsern Zeiten tein Konig Solchen Reichthum als er durch meine Drene gewinnet; Groß ift der Schat; ich zeige den Ort, ihr werdet erstunnen.

Glaubet ihm nicht, verfeste ber Ronig: boch wenn er von Steblen,

Lugen und Rauben ergablet, bas moget ihr allenfalls glauben; Denn ein größerer Lügner ift wahrlich niemals gewefen.

Und die Ronigin fprach; furwahr fein bisheriges Leben hat ihm wenig Bertrauen erworden; doch jeho bedenket, Seinen Oheim den Dachs und seinen eigenen Bater hat er dießmal bezuchtigt und ihre Frevel verkundigt. Bollt'er, so konnt'er fie schonen und konnte von anderen Thieren Solche Geschichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr so, versette der König: und benkt ihr, es ware Birklich zum Besten gerathen, daß nicht ein größeres Uebel Draus entstunde, so will ich es thun und biese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal trau' ich, zum lettenmal noch! das mag er bedenken: Denn ich schwör' es ihm zu bei meiner Krone! wosern er Kunftig frevelt und lugt, es soll ihn ewig gereuen; Alles, war' es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch waren, sie sollten's entgelten, und keiner entgeht mir, Sollen in Unglud und Schmach und schwere Processe gerathen!

Als nun Reinete fah, wie fcnell fich bes Ronige Gebanten Benbeten, fast' er ein herz und fagte: Sout' ich fo thoricht hanbein, gnabiger herr, und euch Gefchichten erzählen, Deren Buhrheit fich nicht in wenig Tagen bewiefe?

Und der Rouig glaubte den Worten und alles vergab er, Erft des Baters Berrath, bann Reinefens eigne Berbrechen. Ueber die Magen freute fich der; jur gludlichen Stunde Bar er der Feinde Gewalt und feinem Berhangniß entronnen.

Ebler König, gnabiger herr! begann er zu sprechen:
Möge Gott euch alles vergelten und eurer Gemahlin,
Bas ihr an mir Unwürdigem thut; ich will es gedenken
Und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen.
Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen
Niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schabe
Lieber gönnte, denn eben euch beiden. Bas habt ihr nicht alles
Mir für Inade bewiesen! Dagegen geb' ich ench willig
König Emmerichs Schab, so wie ihn dieser besessen.
Bo er liegt, beschreib' ich euch nun, ich sage die Wahrheit.

Horet! im Often von Flandern ist eine Buste, darinnen Liegt ein einzelner Busch, heißt Husterlo, merket den Namen! Dann ist ein Brunn der Krekelborn heißt, ihr werdet verstehen, Beide nicht weit aus einander. Es kommt in selbige Gegend Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Nur die Eul' und der Schuhu, und dort begrub ich die Schäße. Krekelborn heißt die Stätte, das merket und nußet das Jeichen. Gehet selber dahin mit eurer Gemahlin; es ware Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu senden, Und der Schade ware zu groß; ich darf es nicht rathen. Selber mußt ihr dahin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber, Seht zwen junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; sogeht nun, gnädiger König, Grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schäße. Kraßt und scharret nurzu; erst sindet ihr Moos an den Burzeln,

Dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide, Golden, kunstlich und schön, auch findet ihr Emmeriche Krone; Ware des Baren Wille geschehn, der sollte sie tragen. Manchen Zierrath seht ihr daran und Sdelgesteine, Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wollt'es bezahlen?

Sehet ihr alle das Gut, o gnadiger König, beisammen, Ja ich bin es gewiß, ihr bentet meiner in Ehren. Reinete, redlicher Fuchs! so bentt ihr: ber bu so kluglich Unter das Moos die Schäße gegraben, o mog' es dir immer, Wo du auch sepn magst, glucklich ergehn! So sagte der Heuchler.

Und der König versette darauf: ihr mußt mich begleiten; Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Bohl von Aachen gehört, wie auch von Lübet, und Collen, Und von Paris; doch Sufterlo hort' ich im Leben nicht einmal Rennen, eben so wenig als Aretelborn; sollt'ich nicht fürchten, Daß du und wieder belügst und solche Namen erdichtest?

Reineke horte nicht gern bes Konigs bedachtige Rebe, Sprach: so weis' ich euch boch nicht fern von hinnen, als hattet

Ibr am Jordan zu suchen. Wie schien' ich euch jeto verdächtig? Rächt, ich bleibe babei, ist alles in Flandern zu sinden. Last und einige fragen; es mag es ein andrer versichern. Krefelborn! Husterlo! sagt' ich, und also heißen die Namen. Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend. Reinete rief: so komm nur getrost, ber König begehrt euch, Will, ihr sollt bei Eib und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet, Wahrhaft reden; so zeiget benn an, wosern ihr es wisset, Sagt, wo Husterlo liegt und Krefelborn? Lasset uns hören.

Lampe fprace: bas tann ich wohl fagen. Es liegt in der Bufke. Aretelborn nabe bei Sufterlo. Hufterlo nennen die Leute Jenen Bufch, wo Simonet lange, der Arumme, sich aufhielt, Falsche Munge zu schlagen mit seinen verwegnen Gesellen. Bieles bab' ich daselbst von Frost und Hunger gelitten, Wenn ich vor Upnen, dem Hund, in großen Nöthen gestüchtet. Reinete sagte darauf: ihr könnt euch unter die andern Wieder stellen; ihr habet den König genugsam berichtet. Und der König sagte zu Reinete: sept mir zufrieden, Daß ich haftig gewesen und eure Worte bezweiselt; Aber sehet nun zu, mich an die Stelle zu bringen.

Reinele fprach: wie fchatt' ich mich gludlich, geziemt' es mir bente

Mit bem Rouig ju gebn und ihm nach Klandern ju folgen; Aber es mußt' euch gur Ganbe gereichen. Go febr ich mich fchame, Mus es beraus, wie gern ich es auch noch langer verschwiege. Megrim ließ vor einiger Belt jum Monche fich weiben, 3mar nicht etwa bem herren zu bienen, er biente bem Magen; Bebrte bas Rlofter faft auf, man reicht' ibm für Gedie zu effen. Alles war ibm zu wenig; er flagte mir hunger und Rummer: Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und frant fab, Salf ihm trenlich bavon, er ift mein naber Bermandter. Und nun bab' ich barum ben Bann bes Papftes verfculbet, Mochte nun ohne Bergug, mit eurem Biffen und Billen. Meine Seele berathen und morgen mit Aufgang ber Sonne. Gnad und Ablas zu suchen, nach Rom mich als Vilger begeben, Und von dannen über bas Meer; so merden bie Sunden Alle von mir genommen, und febr' ich wieder nach Saufe, Darf ich mit Ebren neben ench gehn. Doch that' ich es beute, Burde jeglicher fagen; wie treibt es jeso ber Ronig

Bieber mit Reineten, ben er von turgem jum Tobe verurtheilt! Und ber über bas alles im Bann des Papftes verstrictt ift! Snabiger herr, ihr feht es wohl ein, mir laffen es lieber.

Bahr, versette der Konig drauf: das tonnt'ich nicht wiffen. Bift du im Banne, so mar' mir's ein Vorwurf dich mit mir gu führen,

Lampe tann mich, ober ein andrer, jum Borne begleiten. Aber, Reinete, daß du vom Banne dich suchft zu befreien, Find' ich nublich und gut. Ich gebe dir gnadigen Urlaub, Morgen bei Zeiten zu gehn; ich will die Wallfahrt nicht hindern. Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Bofen zum Guten. Gott gesegne den Worsat und laß euch die Reise vollbringen!

## Sechster Gefang.

So gelangte Reinete wieder zur Gnade des Adnigs. Und es trat der König hervor auf erhabene Statte, Sprach vom Steine herab und hieß die sammtlichen Thiere Stilleschweigen; sie sollten in's Gras nach Stand und Geburt sich Riederlassen. Und Reinete stand an der Königin Seite; Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

Schweiget und horet mich an, zusammen Bögel und Thiere, Arm' und Reiche, horet mich an, ihr Großen und Rleinen, Meine Baronen und meine Genossen bes Hofes und Hauses! Reinete steht hier in meiner Gewalt; man bachte vor Aurzem Ihn zu hängen, doch hat er bei Hofe so manches Geheimnis Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Huld ihm Bieber schenke. So hat auch die Königin, meine Gemahlin, Sehr gebeten für ihn, so daß ich ihm günstig geworden, Rich ihm völlig versöhnet und Leib und Leben und Guter Frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Kriede;

Run fep allen jusammen bei Leibesleben geboten: Reineten follt ihr überall ehren mit Beib und mit Kindern, Bo fie euch immer bei Tag ober Nacht hinfunftig begegnen. Ferner bor' ich von Reinetens Dingen nicht weitere Rlage; Sat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Beffern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Ranzel ergreifen, als frommer Pilger nach Nom gehn, Und von dannen über das Meer; auch tommt er nicht wieder, Bis er vollfommenen Ablaß der fündigen Chaten erlangt hat.

Hinze mandte fich brauf zu Braun und Ifegrim zornig: Nun ift Mube und Arbeit verloren! so rief er: o war' ich Beit von hier! Ift Reinete wieder zu Gnaden gekommen, Braucht er jegliche Kunst, uns alle Drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte für's andre!

Guter Rath ist theuer, versette der Braune: das seh' ich. Ifegrim sagte bagegen: das Ding ist seltsam! wir wollen Grad zum Könige gehn. Er trat verdrießlich mit Braunen Gleich vor König und Königin auf, sie redeten vieles Wider Reineken, redeten heftig; da sagte der König: Hörtet ihr's nicht? Ich hab' ihn auf's Neuezu Gnaden empfangen. Bornig sagt' es der König und ließ im Augenblick beide Fahen, binden und schließen; benn er gedachte der Worte, Die er von Reineken hatte vernommen und ihred Verrathes.

So verändette sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los, und seine Verkläger Burden zu Schanden; er mußte sogar es tucksich zu lenken, Daß man dem Baren ein Stuck von seinem Felle herabzog, Fuß lang, Fuß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ranzel Fertig wurde; so schien zum Pilger ihm wenig zu sehlen. Aber die Königin bat er, auch Schuh' ihm zu schaffen und sagte: Ihr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren Pilger; helset mir nun, daß ich die Reise vollbringe. Isegrim hat vier tuchtige Schuhe, da war' es wohl billig, Daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe; Schafft mir sie, gnädige Frau, durch meinen herren den König.

Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren, Denn als Sausfrau bleibt fie doch meift in ihrem Gemache.

Diese Forderung fand die Königin billig. Sie können Jedes wahrlich ein Paar entbehren! sagte sie gnadig. Reineke dankte darauf und sagte mit freudiger Beugung: Krieg' ich doch nun vier tuchtige Schuhe, da will ich nicht zaudern.

Alles Guten, was ich fofort ale Pilger vollbringe, Berbet ihr theilhaft gemiß! ihr und mein gnabiger Konig: Auf ber Ballfahrt find wir verpflichtet für alle zu beten, Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch bie Milbe!

An den vorderen Fußen verlor herr Jegrim also Seine Schube bis an die Anorren; befgleichen verschonte Man Frau Gieremund nicht, sie mußte die hintersten laffen.

So verloren sie beibe die Haut und Rlauen der Fuße, Lagen erbarmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben; Aber der Heuchler hatte die Schuh' und das Ränzel gewonnen, Erat herzu und spottete noch besonders der Bolfin: Liebe, Gute! sagt' er zu ihr: da sehet wie zierlich Eure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern. Manche Muhe gabt ihr euch schon zu meinem Verderben, Aber ich habe mich wieder bemuht; es ist mir gelungen. Habet ihr Freude gehabt, so kommt nun endlich die Reihe Wieder an mich; so pflegt es zu gehn, man weiß sich zu fassen. Benn ich nunreise, sokannich mich täglich der lieben Verwandten Dankbar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben, Und es soll euch nicht reuen; was ich an Ablaß verdiene, Eheil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Rom und über dem Meere,

Und Fran Gieremund lag im großen Schmerzen, sie tonnte Fast nicht reben, doch griff fie sich an und sagte mit Seufzen: Unsre Sünden zu strafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Isegrim lag und schwieg mit Brannen zusammen; Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es sehlte hinze der Kater; Reinete wünschte so sehr auch ihm das Wasser zu wärmen.

Mun beschäftigte fich ber Beuchler am anberen Morgen Gleich bie Soube ju fcmieren, bie feine Bermandten verloren, Gilte bem Ronige noch fich vorzustellen und fagte: Guer Anecht ift bereit den beiligen Beg an betreten: Eurem Driefter werbet ihr nun in Gnaden befehlen, Dag er mich fegne, bamit ich von hinnen mit Buverficht fcheibe. Daß mein Ausgang und Gingang gebenebent fen! fo fprach er. Und es hatte ber Ronig den Widber ju feinem Caplane; Alle geiftlichen Dinge beforgt er, es braucht ihn ber Ronig Much zum Schreiber, man nenntibn Bellyn. Da lief er ihn rufen, Sagte: Lefet fogleich mir etliche beilige Worte Ueber Reineten bier, ihn auf die Reise gu fegnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über bas Baffet. Banget das Rangelihm um, und gebtihm ben Stab in bie Banbe. Und es erwiderte drauf Bellon: Berr Ronig, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, baf Reinete noch vom Banne nicht los ist.

Uebels wurd' ich beswegen von meinem Bischof erdulben, Der es leichtlich erfährt, und mich ju strafen Gewalt bat. Aber ich thue Reineten felbst nichts Grades noch Arummes. Könnte man freilich die Sache vermitteln, und sollt es fein

Mir beim Bifchof, herrn Ohnegrund, werden, gurnte nicht etwa

Dritter ber Propft, herr Lofefund, ober der Dechant Rapiamus, ich fegnet' ihn gern nach eurem Befehle.

Und ber König versete: was foll bas reimen und reden? Biele Worte last ihr uns horen und wenig bahinter. Lefet ihr über Reineke mir nicht Grades noch Arummes, Frag' ich den Tenfel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an?

Reinete macht die Ballfahrt nach Rom, und wollt ihr das bindern?

Mengstlich fraute Bellon fich hinter ben Ohren; er scheute Seines Königes Jorn, und fing sogleich aus dem Buch an Ueber den Pilger zu lefen, doch dieser achtet' es wenig. Bas es mochte, half es benn auch, bas kann man sich benken.

Und nun war ber Segen gelefen, ba gab man ibm weiter Rangel und Stab, ber Bilger mar fertig, fo log er bie Wallfahrt. Kalfche Ehranen liefen bem Schelmen die Bangen berunter, Und benesten den Bart, ale fable er die fcmerglichfte Reue. Freilich fomerat' es ihn auch, daß er nicht alle gufammen, Bie fie waren, in's Unglid gebracht, und brev nur geschändet, Doch er ftand und bat, fie mochten alle getrenlich Rir ibn beten, fo gut fie vermochten. Er machte nun Anftalt Fort zu eilen, er fiblte fich schuldig und batte zu fibrchten. Reinete, fagte ber Konig; ihr fept mir fo eilig! Warum bas? -Ber was Gutes beginnt foll niemals weilen, verfeste Reinete brauf: ich bitt' euch um Urlaub, es ift bie gerechte Stunde gefommen, gnabiger herr, und laffet mich mandern. Sabet Urland, fagte ber Ronig, und alfo gebot er Sammtlichen Berren bes Sofe, bem falfchen Bilger ein Studchen Beges ju folgen und ihn ju begleiten. Es lagen inbeffen Braun und Ifegrim, beibe gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte denn Reinete wieder die Liebe des Konigs Bollig gewonnen und ging mit großen Ehren vom Hofe, Schien mit Ranzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, Hatt' er dort gleich so wenig zu thun, als ein Mapbaum in Nachen. Ganz was anders suhrt' er im Schilde. Nun war ihm gelungen, Einen stächsenen Bart und eine wächserne Nase Seinem Konig zu breben; es mußten ihm alle Berkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tude nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, daß euch die beiden Verräther Nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gefahr, Herr König, bedenkt es!

Und fo ging er dabin mit ftillen frommen Gebarben, Mit einfältigem Befen, als mußt' er's eben nicht anders. Drauf erbub fic der Ronig gurud au feinem Dalafte. Sammtliche Thiere folgten babin. Nach feinem Befeble hatten fie Reinefen erft ein Studden Weges begleitet; Und es hatte der Schelm fich angstlich und traurig gebarbet, Dag er manchen gutmutbigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe, ber Safe, befonders mar febr befummert. Bir follen, Lieber Lampe, fagte ber Schelm: und follen wir fceiben? Mocht' es euch und Bellon, dem Widder, heute belieben, Meine Strafe mit mir noch ferner zu wandeln! 3hr murbet Mir burch eure Gefellichaft bie größte Bobltbat erzeigen. Ihr fend angenehme Begleiter und redliche Leute. Jederman redet nur Gutes von euch, das brachte mir Ehre; Geiftlich fend ihr und beiliger Sitte. 3hr lebet gerabe, Wie ich ale Klausner gelebt. Ihr lagt euch mit Rrautern beanuaen.

Offe:

Offeget mit Laub und Gras ben Sunger au ftillen, und fraget Rie nach Brot ober Fleifch, noch andrer besonderer Speife. Alfo tonnt' er mit Lob ber beiben Somache bethoren; Beide gingen mit ibm ju feiner Bobnung und faben Malepartus, die Burg, und Reinete fagte jum Bibber: Bleibet bieraußen, Bellon, und last die Grafer und Rrauter Nach Belieben euch ichmeden; es bringen biefe Gebirge Manche Sewachfe hervor, gefund und guten Gefchmades. Lampen nebm'ich mit mir; boch bittet ibn, bag er mein Beib mir Eroften moge, bie icon fic betrübt, und wird fie vernebmen, Daß ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln. Sufe Borte brauchte ber Auchs, die zwen zu betriegen. Lamven führt' er binein, da fand er die traurige Andfin Liegen neben ben Kindern, von großer Gorge bezwungen: Denn fie glaubte nicht mehr, daß Reinete follte von Sofe Biebertebren. Nun fab fie ibn aber mit Rangel und Stabe: Bunderbar fam es ibr vor, und fagte: Reinbart, mein Lieber, Saget mir boch, wie ift's euch gegangen? Bas habt ihr erfahren? Und er fprach; icon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden, Aber der Konig bezeigte fich gnadig, befreite mich wieder, Und ich sog als Vilger binmeg; es blieben zu Burgen Braun und Ifegrim beibe gurud. Dann bat mir ber Ronig Lampen jur Gubne gegeben und mas wir nur wollen, gefchieht ihm. Denn es fagte ber Konig julest mit gutem Bescheibe: Lampe mar es, der bich verrieth. So hat er mahrhaftig Große Strafe verbient und foll mir alles entgelten. Aber Lampe vernahm erfdroden bie brobenden Borte, Bar verwirrt und wollte fich retten und eilte zu flieben. Reinete ichnell vertrat ibm bas Thor, es faste ber Morber Bei dem Salfe ben Armen, der laut und gräßlich um Sulfe Schrie: D belfet, Bellon! Ich bin verloren! Der Pilger Goethe's Berte. XL, 930. 6

Bringt michum! Doch ichrie er nicht lange: denn Reinese batt' ibm Balb die Kehle gerbiffen. Und so empfing er den Gastfreund. Kommt nun, sagt' er: und egen wir schnell, denn sett ist der Hase, Guten Geschmades. Er ist wahrhaftig jum erstenmal etwas Rube, der alberne Ged; ich hatt' es ihm lange geschworen. Aber nun ist es vorbei; nun mag der Berräther verklagen! Reinese machte sich dran mit Beib und Kindern, sie pflüdten Eilig dem Hasen das Fell und speis und Kindern, sie pflüdten Eilig dem Hasen das Fell und speis en mit gutem Behagen. Röstlich schmeckt' es der Jüchsin, und einmal über das andre: Dank sep Konig und Königin! rief sie: wir haben durch ihre Gnade das herrliche Mahl, Gott mög' es ihnen belohnen! Esset nur, sagte Reinete, zu; es reichet für diesmal; Alle werden wir satt, und ungbreres denk ich zu halen: Denn es müssen doch alle zulest die Zeche bezahlen,

Und Frau Ermelyn sprach: ich möchte fragen, wie sept ihr Ros und ledig geworden? Ich brauchte, sagt' er dagegen, Wiele Stunden, wollt' ich erzählen, wie sein ich den König Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ia, ich läugn' es euch nicht, es ist die Freundschaft nur dunne Imischen dem Konig und mir und wird nicht lange bestehen. Benn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber Konnte mich retten, er folgt mir gewiß und such mich ju fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten; Ungehangen läst er mich nicht, wir mussen und retten.

Raft und nach Schwaben entfliehn! bort tenut und niemand; wir halten Und nach Landes Weise daselbst. Silf himmel! es findet Siche Speife fich ba und alles Inten bie Hille:
Hühner, Ganse, Hasen, Kansinchen, und Juder und Datteln, Feigen, Rossnen, und Wögel von allen Arten und Größen;
Und man badt im Lande das Brot mit Butter und Evern.
Rein und klar ist das Wasser, die Lust ist heiter und lieblich, Fische gibt es genug, die heißen Gallinen und andre Heißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte sie alle?
Das find Fische nach meinem Geschmad! Da brauch'ich nicht eben Lief in's Wasser zu tauchen; ich habe sie immer gegessen,
Da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich Friede genießen, so mussen wir fin, ihr müßt mich begleiten.

Nun versteht mich nur wohl; es ließ mich dießmal der König Wieder entwischen, weil ich ihm log von seltenen Dingen. König Emmerichs herrlichen Schatz versprach ich zu liesern; Den beschrieb ich, er läge bei Krefelborn. Werden sie kommen, Dort zu suchen, so sinden sie leider nicht dieses, noch jenes, Werden vergeblich im Boben wühlen, und siehet der König Dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen. Denn was ich für kügen ersann, bevor ich entwischte, Konnt ihr benten; surwahr es ging zunächst an den Kragen! Niemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer geängstigt, Nein! ich munsche mir solche Gesahr nicht wieder zu sehen. Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder zu geben, um in des Königs Gewalt mich Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, Meinen Daumen mit Noth aus seinem Munde zu bringen.

Und Frau Ermelon fagte betrubt: mas wollte das werden? Clend find wir und fremd in jedem anderen Lande; hier ift alles nach unferm Begehren. 3hr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nothig? Furwahr um Ungewisses zu suchen, Das Gewisse zu lassen ist weder rathlich noch ruhmlich. Leben wir hier doch sicher genug! Wie start ist die Beste! Ueberzog' und der König mit seinem Heere, belegt' er Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen Glüclich entsommen. Ihr wist es ja besser, was soll iches sagen; Uns mit Macht und Gewalt in seine Hande zu triegen, Wiel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgnis.
Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich sassen werden!

Liebe Frau, bekummert euch nicht! versette bagegen Reineke: horet mich an und merket: besser geschworen Als verloren! So sagte mir ernst ein Beiser im Beichtstuhl: Ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich Reinen Ratenschwanz hindern! Ich meine den Eid, versteht nur. Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu Hause. Wenig hab' ich fürwahr in Rom zu suchen, und hatt' ich Behen Eide geschworen, so wollt' ich Jerusalem nimmer Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer; Andrer Orten sind' ich's nicht besser, als wie ich es habe. Will mir der Konig Verdruß bereiten, ich muß es erwarten, Stark und zu mächtig ist er für mich; doch kann es gelingen, Daß ich ihn wieder bethore, die bunte Kappe mit Schellen Ueber die Ohren ihm schiebe. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer sinden als er es sucht. Das sep ihm geschworen!

Ungedulbig begann Bellyn am Thore ju fcmahlen: Lampe, wollt ihr nicht fort? Go fommt boch! laffet und geben!

Reinete hort' es und eilte hinaus und fagte: mein Lieber, Lampe bittet euch fehr ihm zu vergeben, er freut fich Drinn mit feiner Frau Muhme, bas werdet ihr, fagt er, ihm gonnen.

Sehet facte voraus. Denn Ermelpn, feine Frau Muhme, Laft ihn fobalb nicht hinweg; ihr werbet die Freude nicht ftoren.

Da verfette Bellon: ich borte fcbreien, mas mar es? Lampen bort' ich; er rief mir: Bellon! ju Gulfe! ju Gulfe! Sabt ihr ihm etwas lebels gethan? Da fagte ber fluge Reinete: horet mich recht! Ich fprach von meiner gelobten Ballfahrt; da wollte mein Beib darüber vollig verzweifeln, Es befiel fie ein tobtlicher Schreden, fie lag und in Ohnmacht. Lampe fab bas und furchtete fich und in ber Bermirrung Rief er: Belfet, Bellyn, Bellyn! o, faumet nicht lange, Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig! So viel weiß ich, fagte Bellyn, er hat angstlich gerufen. Nicht ein Barden ist ihm verlett, verschwur-fich der Kaliche; Lieber mochte mir felbst als Lampen mas Bofes begegnen. Bortet ihr! fagte Reinete brauf: es bat mich ber Ronig Beftern, tam' ich nach Saufe, da follt' ich in einigen Briefen Heber wichtige Sachen ihm meine Gebanken vermelben. Lieber Reffe, nehmet fie mit; ich babe fie fertig. Schone Dinge fag' ich barin und rath' ihm bas Alugfte. Lampe mar über die Magen vergnügt, ich horte mit Freuden Ibn mit feiner Frau Dlubme fic alter Geschichten erinnern. Bie fie fcmatten! fie murben nicht fatt! Sie agen und tranten; Freuten fich über einander; indeffen fchrieb ich die Briefe.

Reber Reinhart, fagte Bellon; ihr mußt nur die Briefe . Bobl vermahren; es fehlt fie einzusteden ein Tafchen, Wenn ich die Siegel zerbräche, das wirde mir übel betommen. Reinete fagte: das weiß ich zu machen. Ich bente, das Ränzel, Das ich aus Brannens Felle betam, wird eben sich schieden, Es ist dicht und start, barin verwahr' ich die Briefe.
Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr sept ihm dreymal willtommen. Alles das glaubte der Widder Bellyn. Da eilte der andre Wieder in's Hans, das Ränzel ergriff er und stedte behende Lampens Haupt, des ermordeten, drein, und dachte daneben, Wie er dem armen Bellyn die Tasche zu öffnen verwehrte.

Und er sagte, wie er heraus tam: Sanget bas Rangel Mur um den Sals und last euch, mein Neffe, nicht etwa gelüsten In die Briefe zu sehen; es ware schädliche Reugier: Denn ich habe sie wohl verwahrt, so must ihr sie lassen. Selbst das Rangel öffnet mir nicht! Ich habe den Anoten Kunstlich geknupst, ich psiege das so in wichtigen Dingen Imischen dem König und mir; und findet der König die Riemen So verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Snade Und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote.

Ja sobalb ihr ben König erblickt und wollt noch in beffres Ansehn euch sehen bei ihm, so laßt ihn merten, als hattet Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briefen gerathen
Ja dem Schreiber geholfen; es bringt ench Wortheil und Ehre. Und Bellyn ergöhte sich sehr und sprang von der Statte, Wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin, Sagte: Reinete! Resse und herr, nun seh ich, ihr liebt mich, Wollt mich ehren. Es wird vor allen herren bes hofes Mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanten, Schone, ziersiche Worte zusammen bringe. Denn freilich

Weiß ich nicht zu-schreiben, wie ihr; doch sallan fie's meinen Und ich dant' es uur auch. In meinem Besten geschah es, Daß ich ench folgte hierher. Nun sagt, was meint ihr noch weiter?

Beht nicht Lampe mit mir in biefer Stunde von hinnen?

Nein! versteht mich! fagte der Schalt: nochistes unmöglich. Geht allmählich voraus, er foll euch folgen. sobald ich Einige Sachen von Michtigfeit ihm vertraut und befohlen. Gott sep bei euch! fagte Bellyn: so will ich benn gehen. Und er eilete fort! um Mittag gelangt' er nach Hofe.

Als ihn der König erfah und zugleich das Ränzel erblickte, Sprach er: faget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ift Reineke blieben? Ihr traget das Ränzel, was foll das bedeuten? Da verfeste Bellyn: er bat mich, gnadigster König, Euch zwey Briefe zu bringen, wir haben sie beide zusammen Ansgedacht. Ihr findet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, das hab' ich gerathen; Hier im Ränzel sinden sie sich; er knipfte den Anoten.

Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten, Der Notarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn Bofert. Es war sein Geschäft, die schweren wichtigen Briefe Vor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er. Auch nach Hinzen schickte der König, er sollte dabet seyn. Als nun Bosent don Anoten mit Hinze seinem Gesellen Aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen Mit Erstannen hervor und rief: das heiß' ich mir Briefe! Geltsam genug! War hat sie geschrieden? Wer kann es ertlären? Dieß ist Lampens Kopf, es wird ihn niemand verkennen. Und es erfcraden Abnig und Abnigin. Aber der Ronig Sentte fein Saupt und fprach: D, Arinete! hatt'ich dich wieder! Adnig und Adnigin beide betrübten fich über die Mafen. Reinele hat mich betrogen! fo rief der Adnig. D, hatt' ich Beinen schändlichen Lugen nicht Glauben gegeben! so rief er, Schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Thiere.

Aber Lupardus begann, des Königs naber Bermandter: Traun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt sevd, Und die Königin auch. Entfernet diese Gedanten; Faffet Muth! es möcht' euch vor allen zur Schande gereichen. Sevd ihr nicht herr? Es muffen euch alle die hier find gehorchen.

Eben defiwegen, verfeste der Ronig, fo last euch nicht wundern,

Daß ich im herzen betrübt bin. Ich habe mich leiber vergangen. Denn mich hat der Verräther mit schändlicher Lucke bewogen, Meine Freunde zu strafen. Es liegen beibe geschändet, Brann und Jegrim; sollte mich's nicht von herzen gereuen? Ehre bringt es mir nicht, daß ich ben besten Baronen Meines hofes so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt.
Meiner Frauen folgt' ich zu schnell. Sie ließ sich bethören, Bat und slehte für ihn; o wär' ich nur sester geblieben!
Nun ist die Rene zu spät, und aller Rath ist vergebens.

Und es sagte Lupardus; herr Konig, horet die Bitte, Tranert nicht langer! was Uebels geschehen ift, last fich vergleichen.

Sebet bem Baren, bem Bolfe, ber Bolfin, jur Subne ben Bibber;

Denn es befannte Bellyn gar offen und tedlich, er habe Lumpens Tod gerathen; das mag er nun wieder bezahlen! Und wir wollen hernach zusammen auf Reineken losgehn, Werden ihn fangen, wenn es gerath; da hangt man ihn eilig; Kommt er zum Worte, so schwäht er sich los jund wird nicht gehangen,

Aber ich weiß es gewiß, es laffen fich jene verfohnen.

Und der Konig horte das gern; er fprach ju Lupardus: Euer Rath gefällt mir; so geht nun eilig und holet Mir die beiben Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren In dem Rathe neben mich sehen. Last mir die Thiere Sammtlich zusammen berufen, die hier bei Hofe gewesen; Alle sollen erfahren, wie Reinete schändlich gelogen, Wie er entgangen, und dann mit Bellyn den Lampe getöbtet. Alle sollen dem Bolf und dem Baren mit Ehrfurcht begegnen, Und zur Suhne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen, Den Verräther Bellyn und seine Verwandten auf ewig.

Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundnen Braun und Jegrim fand. Sie wurden gelofet; da sprach er: Guten Eroft vernehmet von mir! Ich bringe des Königs Festen Frieden und freies Geleit. Bersteht mich, ihr herren: hat der König euch Uebels gethan, so ist es ihm selber Leid, er läßt es euch sagen, und wunscht euch beide zufrieden; Und zur Suhne sollt ihr Bellon mit seinem Geschlechte, Ja mit allen Berwandten auf ewige Zeiten empfahen. Ohne weiteres tastet sie an, ihr möget im Balde, Möget im Felde sie sinden, sie sind euch alle gegeben. Dann erlaubt euch mein gnädiger herr noch über das alles, Reineten, der euch verrieth, auf jede Beise zu schaden;

Ihn, fein Beib und Kinder und alle feine Bermandten Mogt ihr verfolgen, wo ihr fie trefft, es hindert euch niemand. Diefe toftliche Freiheit verfund' ich im Namen des Königs. Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten! Nur vergeffet denn auch, was euch verdrießlichs begegnet, Schwöret ihm treu und gewärtig zu sepn, ihr tonnt es mit Ehren, Nimmer verlest er euch wieder; ich rath' euch, ergreiset den Vorschlag.

Also war die Suhne beschloffen; fie mußte der Bibber Mit dem halse bezahlen, und alle seine Berwandten Berben noch immer verfolgt von Ifegrims mächtiger Sippschaft. So begann der ewige haß. Nun fahren die Bolfe Ohne Schen und Scham auf Lammer und Schafe zu wathen Fort, sie glauben das Necht auf ihrer Seite zu haben; Reines verschonet ihr Grimm, sie laffen sich nimmer verschnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu Ehren Ließ der Konig den hof zwölf Lage verlängern; er wollte Deffentlichzeigen, wie Ernst es ihm sep, die herrn zu verschnen.

## Siebenter Gefang.

Und nun sah man den hof gar herrlich bestellt und bereitet, Manche Ritter kamen dahin; den sammtlichen Thieren Folgten unzählige Wögel und alle zusammen verehrten Braun und Jegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergöhte sich sestlich die beste Sesellschaft, die jemals Nur beisammen gewesen; Trompeten und Pauten erklangen, Und den Hoftanz sührte man auf mit guten Manieren. Ueberstüssig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen in's Land und luden die Gaste, Wögel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren, Weiseten bin bei Lag und bei Nacht, und eilten zu kommen.

Aber Reinete Juchs lag auf der Lauer zu hause, Dachte nicht nach hofe zu gehn, der verlogene Pilger; Benig Dantes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche Seine Tude zu üben gesiel am besten dem Schelme. Und man hörte bei hof die allerschönsten Gesange; Speis und Trant ward über und über den Gasten gereichet; Und man sah turnieren und sechten. Es hatte sich jeder Ju den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen, Und man hörte Pfeisen dazwischen und hörte Schalmeven. Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder; Ihm behagte das große Getümmel, er sah es mit Freuden.

Und acht Tage waren vorbei (es hatte ber Ronig Sich an Tafel gefest mit feinen erften Baronen, Neben ber Königin faß er), und blutig fam bas Kaninden Bor ben König getreten und fprach mit traurigem Sinne:

herr! herr Konig! und alle jufammen! erbarmet euch meiner!

Denn ihr habt so argen Verrath und mordrische Thaten, Wie ich von Reineten dießmal erduldet, nur selten vernommen. Gestern Morgen sand ich ihn sisen, es war um die sechste Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu zieben. Er hatte, Wie ein Pilger gekleidet, als las er Morgengebete, Sich vor seine Pforte geseht. Da wollt' ich behende Meines Weges vorbei, zu eurem Hose zu kommen. Als er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaubt' er wollte mich grüßen; da faßt' er mich aber Mit den Pfoten gar morderlich an, und zwischen den Ohren, Fühlt' ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren:

Denn sie sind lang und scharf, er brudte mich nieber gur Erbe. Gludlicherweise macht' ich mich loe, und da ich so leicht bin Konnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich gu finden.

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leiber behielt er Mir ein Ohr zuruck, ich komme mit blutigem Haupte. Seht vier Löcher trug ich davon! Ihr werdet begreifen, Wie er mit Ungestum schlug, fast war' ich liegen geblieben. Nun bedenket die Noth, bedenket euer Geleite! Wer mag reisen? wer mag an eurem Hofe sich sinden, Wenn der Rauber die Straße belegt und alle beschäbigt?

Und er endigte faum, da fam bie gesprächige Kräfe, Merkenau, sagte: Warbiger herr und gnäbiger König! Trantige Mahre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stande Bielzu reden vor Jammer und Augst, ich fürchte, das bricht mir Noch das Herz: so jammerlich Ding begegnet mir heute. Scharfenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen Heute früh, und Reinefe lag für todt auf der Heide, Beide Augen im Ropfe verkehrt, es hing ihm die Junge Weit zum offenen Munde heraus. Da fing ich vor Schrecken Laut an zu schrein. Erregte sich nicht, ich schrie und betlagt' ihn, Rief: o weh mir! und Ach! und wiederholte die Klage: Ach! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich betummert! Weine Frau betrübte sich auch; wir jammerten beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt, est nahte desgleichen Meine Frau sich und trat ihm an's Kinn, ob irgend der Athem Einiges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens; Beide hätten wir drauf geschworen. Nun höret das Unglud.

Wie sie nun traurig und ohne Beforgniß dem Munde des Schelmen

Ihren Schnabel naher gebracht, bemerkt' es der Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter. Wie ich erschrack, das will ich nicht sagen. O weh mir! o weh mir! Schrie ich und rief. Da schoß er hervor und schnappte mit einmal Auch nach mir; da fuhr ich zusammen und eilte zu sliehen. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichsalls Fest gehalten; mit Noth entkam ich den Klauen des Mörders; Gilend erreicht' ich den Baum! O hätt' ich mein trauriges Leben Nicht gerettet! ich sah mein Weib in des Bosewichts Klauen, Ach! er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir So begierig und hungrig, als wollt' er noch einige speisen; Nicht ein Beinchen ließ er zurück, tein Knöchelchen übrig. Solchen Jammer sah ich mit an! Er eilte von dannen,

Aber ich konnt' es nicht laffen und flog mit traurigem herzen An die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn Meines Weibes. Ich bringe sie her Beweise der Unthat. Ach erbarmt euch, gnädiger herr, denn solltet ihr diesmal Diesen Verräther verschonen, gerechte Nache verzögern, Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen, Vieles wurde darüber gesprochen, es wurd' euch mißfallen. Denn man sagt: der ist schulbig der That, der zu strasen Gewalt hat,

Und nicht strafet; es spielet alebann ein jeder ben herren. Eurer Burde ging es zu nah', ihr mogt es bebenten.

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens Und der Krähe vernommen. Da zürnte Robel der König, Rief: So sep es geschworen bei meiner ehlichen Treue, Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gedenken! Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden. Gar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen, Stattet' ihn selbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen Scheiden, als ging'er nach Nom. Was hat und der Lügner nicht alles

Aufgeheftet! Wie mußt' er sich nicht ber Königin Vorwort Leicht zu gewinnen! Sie hat mich berebet, nunister entkommen; Aber ich werbe der lette nicht seyn, den es bitter gereute, Frauenrath befolget zu haben. Und lassen wir langer Ungestraft den Bosewicht laufen, wir mussen und schamen. Immer war er ein Schalf und wird es bleiben. Bedenfet Nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten! Greifen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen.

Ifegrimen und Braunen behagte die Rede des Konigs. Berden wir boch am Ende gerochen! fo dachten fie beibe.

Aber

Aber fie trauten fich nicht zu reben, fie faben, ber Ronia Bar verftorten Gemuthe und gornig über die Magen. Und die Ronigin fagte gulett: 3hr folltet fo beftig, Gnadiger herr, nicht zurnen, so leicht nicht schworen; es leidet Guer Anfebn baburd und eurer Worte Bedeutung. Denn wir feben die Wahrheit noch feinesweges am Tage; 3ft boch erft ber Beflagte zu boren. Und mar' er gugegen Burbe mancher verstummen, ber wider Reinefen rebet. Beibe Partepen find immer zu boren; benn mancher Verwegne Rlagt um feine Berbrechen zu deden. Fur flug und verftandig Sielt ich Reinefen, bachte nichts Bofes und hatte nur immer Guer Beftes vor Augen, wiewohl es nun andere gefommen. Denn fein Rath ift gut ju befolgen, wenn freilich fein Leben Manchen Tadel verdient. Dabei ift feines Geschlechtes Große Verbindung mohl zu bedenken. Es werden die Sachen Nicht durch Uebereilung gebeffert, und was ihr befchließet, Berdet ihr bennoch aulebt als herr und Gebieter vollzieben.

Und Lupardus fagte darauf: Ihr horet fo manchen; Soret diesen benn auch. Er mag fich ftellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermuthlich Diese fammtlichen herrn mit eurer eblen Gemablin.

Jegrim fagte barauf: ein jeder rathe jum Besten! herr Lupardus, horet mich an. Und mare jur Stunde Reinete hier und entledigte sich der doppelten Rage Dieser beiben, so mar' es mir immer ein Leichtes zu zeigen, Daß er das Leben verwirkt. Allein ich schweige von allem, Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den Konig Mit dem Schafe belogen? Den sollt' er in hufterlo neben Rretelborn sinden, und was der groben Luge noch mehr war.

Goethe's Berte, XL. Bb.

Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet; Aber ich seine Reben baran. Go treibt es der Lugner Auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet. Daucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man Also verfahren. Doch, war' es ihm Ernst, nach hofe zu kommen, Hatt' er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs Durch das Land die Gaste zu laden, doch blieb er zu Hause.

Und es sagte der König barauf: was sollen wir lange hier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sein es geboten!) Mir am sechsten Tage zu solgen. Denn mahrlich has Ende Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die herren? War' er nicht fähig zuleht ein Land zu Grunde zu richten? Wacht ench fertig, so gut ihr nur tonnt, und tommet im Harnisch, Kommt mit Bogen und Spiesen und allen andern Gewehren, Und beträft euch wacker und brav! Es führe mit jeder, Denn ich schlage wohl Mitter im Felde, den Namen mit Chren. Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im Haus hat, Bollen wir sehen. Da riesen sie elle: wir werden gehorchen!

Also dachte der König und seine Genossen die Weste Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, Der im Nathe gewosen, entsernte sich heimlich und eilte Neinesen anszusuchen und ihm die Nachricht zu bringen; Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte: Ach, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechted! Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen: Niemand konnte bestehn vor dir und beiner Gewandtheit.

So erreicht' er bas Schloß, und Reinefen fand er im Freien Siten; er hatte fich erft zwen junge Tauben gefangen;

Mis bem Nefte magten fie fich ben Klug zu versuchen, Aber die Federn waren zu furg; fie fielen zu Boben, Nicht im Stande fich wieder zu heben, und Reinete griff fie; Denn oft ging er umber ju jagen. Da fab er von weiten Grimbart fommen und wartete fein; er gruft' ihn und fagte: Sept mir, Reffe, willtommen vor allen meines Geichlechtes! Barum lauft ihr fo fehr? Ihr feichet! bringt ihr mas Neues? Ihm erwiderte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelbe, Rlingt nicht troftlich, ift febt, ich fomm' in Mengfien gelaufen : Leben und Gut ift alles verloren! Ich habe bes Konias Born gefeben; er fcmort euch zu faben und fchanblich zu tabten. Allen hat er befohlen, am fechsten Tage gewaffnet Sier zu ericheinen mit Bogen und Schwert, mit Buchfen und Bagen.

Alles fallt nun über euch ber, bebenft end in Beiten! Ifegrim aber und Braun find mit bem Konige wieber Beffer vertrant, als ich nur immer mit end bin, und allos Bas fie wollen gefchieht. Den graflichften Morber und Rauber Shilt ench Ifegrim laut, und fo bewegt er ben Ronig. - Er wird Marfchall; ihr werdet es feben in wenigen Bochen. Das Raninchen ericbien, baju bie Rtabe, fie brachten Große Rlagen gegen euch vor. Und follt' euch ber Ronig Diegmal faben, fo lebt ihr nicht lange! das muß ich befürchten.

Beiter nichte? verfette bet Ruchs. Das ficht mich nun alles Reinen Pfifferling an. Und hatte ber Ronig mit feinem Bangen Rathe borbelt und brenfach gelobt und gefdworen: Romm' ich nur felber babin, ich Bebe mich über fie alle. Denn fie rathen und rathen und wiffen es nimmer ju treffen. . Lieber Reffe, laffet bas fahren, und folgt mir und fehet, Bas ich euch gebe. Da bab' ich fo eben die Tauben gefangen,  Jung und fett. Es bieibt mir bas liebste von allen Gerichten! Denn fie find leicht zu verbauen, man foludt fie nur eben binunter;

Und die Anochelden schwecken so fuß! sie schwelzen im Munde, Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise befommt mir, Und mein Beib ist von gleichem Geschmadt. So kommt nur, sie wird uns

Freundlich empfangen; boch merte fie nicht, warum ihr ge-

Jede Kleinigfeit fallt ihr auf's herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh' ich nach hofe mit euch; ba hoff' ich, ihr werdet, Lieber Reffe, mir helfen, so wie es Berwandten geziemet.

Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behufe, Sagte der Dachs, und Reinefe fprach: 3ch will es gedenken; Leb' ich lange, so soll es euch frommen! Der aubre verseste: Tretet immer getroft vor die herren und wahret zum Besten Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus Schon dabin, man follt' euch nicht strafen, bevor ihr genugsam Cuch vertheidigt; es meinte das gleiche die Ronigin selber. Merfet den Umstand und sucht ihn zu nuben! Doch Reineke sagte: Seph nur gelaffen, es findet sich alles. Der zornige Ronig, Benner mich bort, verändert den Sinn, es frommt mir am Eude.

Und fo gingen fie beide hinein und wurden gefällig Bon der Sausfran empfangen; fie brachte was fie nur hatte. Und man theilte die Zauben, man fand fie schnachaft und jedes Speis te fein Theil; fie wurden nicht fatt, und hatten gewißlich Ein halb Ongend verzehrt, wofern fie zu haben gewesen.

Reinete fagte jum Dachfe: Befeunt mir, Obeim, ich babe

Rinder trefflicher Art, fie muffen jedem gefallen. Sagt mir, wie ench Roffel behagt und Reinhart ber Rleine? Sie vermehren einft unfer Gefchlecht und fangen allmählich An fich gu bilben, fie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Giner fangt fich ein Subn, ber andre bafcht fich ein Ruchlein; Much in's Baffer duden fie brav, die Ente gu holen, Und ben Ribis. 3ch ichidte fie gern noch ofter ju jagen; Aber Klugbeit muß ich vor allem' fie lehren und Borfict, Wie fie vor Strid und Jager und Sunden fich weife bemahren. Und verftehen fie dann das rechte Wefen und find fie Abgerichtet, wie fich's gehort, daun follen fie taglich Speife holen und bringen und foll im Saufe nichts fehlen. Denn, fie folagen mir nach und fpielen grimmige Spiele. Wenn fie's beginnen, fo giehn den Kurgern die übrigen Thiere, An der Reble fühlt fie der Gegner und zappelt nicht lange: Das ift Reinetens Art und Spiel. Auch greifen fie haftig, Und ihr Sprung ift gewiß; bas dunft mich eben bas rechte!

Grimbart fprach: Es gereichet jur Ehre und mag man fich freuen,

Rinder zu haben, wie man sie wunscht, und die zum Gewerbe Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen. Ich freue mich herzlich, Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste. Mag es für heute bewenden, versetzte Reinele; gehn wir Schlafen, denn alle sind mud', und Grimbart besonders ermattet. Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über War mit heu und Blattern bedeckt, und schliefen zusammen.

Aber Reinete machte vor Angft; es schien ihm die Sache Guten Raths zu bedurfen, und sinnend fand ihn der Morgen. Und er hub vom Lager sich auf und fagte zu feinem

Beibe: Betrubt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach hofe ju gehn; ihr bleibet ruhig ju hause. Rebet jemand von mir, so fehret es immer jum Besten Und vermahret die Burg, so ist uns allen gerathen.

Und Frau Ermelpnsprach: Ich find'es seltsam! ihr magt es, Wieder nach hofe zu gehn, wo eurer so übel gedacht wird. Sevd ihr genothigt? Ich seb'es nicht ein, bebenkt das Vergangne! Freilich, sagte Reinese brauf, es war nicht zu scherzen; Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß; Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne. Wider alles Vermuthen erfährt man dieses und jenes, Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal. Also laßt mich nur gehn, ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nothig Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, in funf, sechs Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.

At ter Sefang.

•

Weiter gingen fie nun jusammen über die Seide, Grimbart und Reinete, grade den Weg jum Schloffe des Konigs. Aber Reinete fprach: es falle wie es auch wolle, Dießmal ahnet es mir, die Reife führet jum Besten. Lieber Cheim, horet mich nun! Seitdem ich jum Lesten Cuch gebeichtet, verging ich mich wieder in sundigem Wesen; Horet Großes und Kleines und was ich damals vergessen.

Bon dem Leibe des Baren und seinem Felle verschafft' ich Mir ein tuchtiges Stud; es ließen der Bolf und die Wolfin Ihre Schuhe mir ab; so hab' ich mein Muthchen getühlet. Meine Lüge verschaffte mir das, ich wußte den König Aufzubringen und hab' ihn dabei entsehlich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mahrchen und Schake wußt' ich zu bich

Ja ich hatte baran nicht genug, ich tobtete Lampen,
Ich bepacte Bellon mit dem haupt des Ermordeten; grimmig
Sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen.
Und das Kaninchen, ich bruct' es gewaltig hinter die Ohren,
Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich
Daß es entfam. Auch muß ich befennen, die Krahe beflagt sich
Nicht mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe sein Beibenen
Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitbem ich gebeichtet,
Aber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen,
Eine Schaltheit, die ich beging, ihr mußt sie erfahren,

Denn ich mochte nicht gern fo etwas tragen; ich lub es Damals bem Bolf auf ben Ruden. Wir gingen namlich zusammen

Bwischen Rachs und Elverbingen, da sahn wir von weitem Eine Stute mit ihrem Fohlen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Fohlen Alt sepn, und Jegrim war vom Hunger gepeinigt, da bat er: Fraget mir doch, verkauft und die Stute nicht etwa das Fohlen? Und wie theuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stüdchen. Liebe Frau Mähre, sagt' ich zu ihr: das Fohlen ist euer, Wie ich weiß; verkauft ihr es wohl? Das möcht' ich erfahren. Sie versehte: Bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen, Und die Summe, für die es mir feil ist, ihr werdet sie lesen, Hind die Summe, für die es mir feil ist, ihr werdet sie lesen, Has sie wollte, versehte darauf: ich muß euch bekennen, Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie ich es wünschte. Auch begehr' ich des Kindes nicht selbst: denn Jegrim möchte. Das Verhältniß eigentlich wissen; er hat mich gesendet.

Laßt ihn fommen, versethe sie drauf; er soll es erfahren. Und ich ging, und Jegrim stand und wartete meiner, Wollt ihr euch sättigen, sagt' ich zu ihm: so geht nur, die Mähre Gibt euch das Johlen, es steht der Preis am hinteren Juse Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. Aber zu meinem Verdruß mußt' ich schon manches versäumen, Weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim,

Und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht fie verfteben.

Ifegrim fagte: Was follt' ich nicht lefen! bas mare mir feltfam!

Deutsch, Latein und Balich, sogar Frangossich versteb' ich: Denn in Erfurt hab' ich mich wohl zur Schule gehalten, Bei ben Beisen, Gelahrten, und mit ben Meistern bes Rechtes Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Licenzen Formlich genommen, und was für Scripturen man immer auch findet,

Lef' ich als war' es mein Name. Drum wird es mir heute nicht fehlen.

Bleibet, ich geh' und lefe die Schrift, mir wollen boch feben!

Und er ging und fragte die Frau: wie theuer das Fohlen?' Macht es billig! Sie sagte darauf: ihr durft nur die Summe Lesen, sie stehet geschrieben an meinem hinteren Fuße.
Last mich sehen! versetze der Wolf. Sie sagte: das thu' ich! Und sie hub den Fuß empor aus dem Grase; der war erst Mit sechs Nägeln beschlagen; sie schlug gar richtig und sehlte Nicht ein Härchen, sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen, Was sie konnte. So lag er verwundet, es dauerte lange. Eine Stunde verging, da regt' er sich wieder und heulte, Wie ein Hund. Ich frat ihm zur Seite und sagte: Herr Oheim, Wo ist die Stute? Wie schmeckte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt,

Sabt mich vergeffen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte bie Botichaft!

Nach ber Mablgeit ichmedte bas Schlafchen. Bie lautete, fagt mir,

Unter bem Suge die Schrift? Ihr fend ein großer Gelehrter.

Mo! verfest' er: fpottet ihr noch? Wie bin ich fo übel Diegmal gefahren! Es follte furmahr ein Stein fich erbarmen.

Die langbeinige Mahre! Der Henter mag's ihr bezahlen! Denn ber Fuß mar mit Eisen beschlagen, das waren bie Schriften!

- Neue Ragel! Ich habe bavon feche Wunden im Ropfe.

Raum behielt er fein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Neffe! vergebet mir nun die fündigen Werke! Wie es bei hofe gerath, ist mislich; aber ich habe Mein Gewiffen befreit und mich von Sunden gereinigt. Saget nun, wie ich mich bespre, damit ich zu Enaden gelange.

Grimbart fprach: ich find euch' von Neuem mit Gunden belaben.

Doch es werden die Tobten nicht wieder lebendig; es mare Freilich besser, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nahe des Todes, Der euch droht, die Sunde vergeben als Diener des Herren: Denn sie streben euch nach mit Gewalt, ich fürchte das Schlimmste, und man wird euch vor allem das Haupt des Hasen gedenken! Große Dreistigkeit war es, gesteht's, den Konig zu reizen, und es schadet euch mehr, als euer Leichtsun gedacht hat.

Nicht ein Haar! verseste der Schelm: und daß ich euch sage, Durch die Welt sich zu helsen ist ganz was Eignes; man kann sich Nicht so heilig bewahren als wie im Kloster, das wist ihr. Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr; er sprang herüber, hinüber, Mir vor den Augen herum, sein settes Wesen gestel mir, Und ich sehte die Liebe bei Seite. So gonnt' ich Bellynen Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sunde. Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Dingen

Grob und stumpf. Ich follte noch viel Ceremonien machen? Benig Lust behielt ich bazu. Ich hatte von hofe Mich mit Aengsten gerettet, und lehrte sie dieses und jenes, Aber es wollte nicht fort. Iwar jeder sollte den Nächsten Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese Benig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch laßt und Andre Dinge besprechen; es sind gesährliche Zeiten, Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reben; Doch wir andern merten darauf, und densen das unfre.

Raubt der König ja felbst so gut als einer, wir wissen's; Bas er selber nicht nimmt, das laßt er Baren und Wölfe Holen, und glaubt, es geschabe mit Recht. Da findet sich keiner, Der sich getraut ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein istes Bose, kein Beichtiger, kein Caplan; sie schweigen! Warum das? Sie genießen es mit, und war' nur ein Nock zu gewinnen. Komme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne Nach der Luft, er tobtet' die Zeit und beschäftigte bester Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was einmal Dir ein Mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage Gibt man wenig Gehör und sie ermüdet am Ende.
Unser herr ist der Lowe, und alles an sich zu reißen Halt er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das unsere, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reben, mein Oheim? Der eble König, er liebt fich Gang besonders Leute, die bringen, und die nach der Weife, Die er fingt, zu tanzen verstehn. Man fieht es zu beutlich. Daß der Wolf und der Bar zum Nathe wieder gelangen, Schadet noch Manchem. Sie stehlen und rauben; es liebt sie der Konig;

Jeglicher fieht es und schweigt: er bentt an die Reihe zu kommen. Mehr als vier befinden fich so zur Seite des Herren, Ausgezeichnet vor allen, fie find die Größten am Hofe. Nimmt ein armer Teufel, wie Reineke, irgend ein Huhnchen, Wollen fie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tobe. Rleine Diebe hängt man so weg, es haben die großen Starken Vorsprung, mogen das Land und die Schlösser verwalten.

Sebet, Dheim, bemert' ich nun bas und finne baruber, Mun, fo fviel' ich halt auch mein Sviel und dente barneben Deftere bei mir; es muß ja wohl recht fenn; thun's boch fo viele! Freilich regt fich dann auch bad Gemiffen, und zeigt mir von ferne Gottes Born und Gericht und lagt mich das Ende bedenten. Ungerecht Gut, fo flein es auch fen, man muß es erftatten. Und da fubl' ich denn Reu' im Bergen; boch mabrt es nichtlange. Ja, was hilft bich's ber Befte ju fenn, es bleiben bie Beften Doch nicht unberedet in biefen Beiten vom Bolte. Denn es weiß die Menge genau nach allem ju forfchen, Niemand vergeffen fie leicht, erfinden biefes und jenes; Benig Gutes ift in der Gemeine, und wirflich verdienen Benige brunter auch gute gerechte Berren gu haben. Denn fie fingen und fagen vom Bofen immer and immer: Auch bas Gute wiffen fie gwar von großen und fleinen herren, boch schweigt man bavon und felten tommt es gur Sprache.

Doch das Schlimmste find' ich ben Onntel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreift: es tonne jeder im Caumel Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Wußte sein tropig Gesinde ju bandigen, tonnte sich stille,

Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein jeder Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinten wir tiefer und immer tiefer in's Arge. Afterreden, Lug und Verrath und Diebstahl, und falscher Eidschwut, Nauben und Morden, man hört nichts anders erzählen.

Faliche Propheten und Beuchler betriegen icanblich die Menichen.

Jeder lebt nur fo hin! und will man fie treulich ermahnen, Rehmen fie's leicht und fagen auch wohl: Ev, ware die Sunde Groß und schwer, wie hier und bort und manche Gelehrte Predigen, wurde der Pfaffe die Sunde selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bosem Erempel, und gleichen Ganzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, Beil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet.

Freilich follten bie geistlichen herren fic beffer betragen! Manches könnten fie thun, wofern fie es heimlich vollbrächten: Aber fie schonen und nicht, und andre Laien, und treiben Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, als maren Wir mit Blindheit geschlagen; allein wir sehen ju deutlich, Ihre Gelübbe gefallen den guten herren so wenig, Als sie dem sündigen Freunde der weltlichen Werte behagen.

Denn so haben über den Alpen die Pfaffen gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger sind in diesen Provinzen, Die sich sundlich vergehn. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andre verehlichte Leute; und sie zu versorgen Sind sie eifrig bemuht und bringen sie hoch in die Hohe. Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen,

Lassen niemand den Rang und gehen stolz und gerade, Eben als waren sie edlen Geschlechts, und bleiben der Meinung, Ihre Sache sep richtig. So pflegte man aber vor diesem Pfassentinder so hoch nicht zu halten; nun heißen sie alle Herren und Frauen. Das Geld ist freilich alles vermögend. Selten sindet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfassen Bölle und Zinsen erhüben und Dörser und Mühlen benutzen. Diese verkehren die Welt, es lernt die Gemeine das Bose: Denn man sieht, so halt es der Pfasse, da sündiget jeder, Und vom Guten seitet hinweg ein Blinder den andern. Ja wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Erempel Auserbauen? Wer lebt nur darnach? Man stärtt sich im Bosen. So geschieht es im Bolse, wie sollte die Welt sich verbessen?

Aber horet mich weiter. Ift einer unacht geboren, Sep er rubig baruber, mas fann er meiter zur Sache? Denn ich meine nur fo, verfteht mich. Wird fich ein folder Mur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmen Andre reizen, fo fallt es nicht auf, und hatte man Unrecht Ueber bergleichen Leute zu reben. Es macht die Geburt uns Beder edel noch gut, noch fann fie jur Schande gereichen. Aber Tugend und Lafter, fie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte geiftliche Danner, man halt fie, wie billig Soch in Chren, boch geben die Bofen ein bofes Erempel. Predigt fo einer das Beste, so fagen doch endlich die Laien: Spricht er bas Gute und thut er bas Bofe, mas foll man erwählen? Much der Rirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem: Leget nur aus und bauet die Kirche; bas rath' ich, ihr Lieben, Bollt ihr Guade verdienen und Ablag! fo fchlieft er die Rede, Und er legt wohl wenig baju, ja gar nichts, und fiele

Sei=

Seinetwegen die Kirche zusammen. So halt er benn weiter Fur die beste Weise zu leben, sich tostlich zu kleiden, Leder zu essen. Und hat sich so einer um welkliche Sachen Uebermäßig bekummert, wie will er beten und singen? Gute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Herren Fleißig begriffen, und üben das Gute; ber heiligen Kirche Sind sie nüße; sie wissen die Laien durch gutes Exempel Auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich tenne denn auch die Befappten; fie plarren und plappern

Immer zum Scheine so fort, und suchen immer die Reichen; Biffen den Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu Gaste. Bittet man Einen, so kommt auch der Zwepte; da finden sich weiter

Noch zu diesen zwep oder brep. Und wer in dem Aloster Gut zu schwahen versteht, der wird im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Custos oder zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüsseln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige mussen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Vortheil und Ruh und effen die töstlichen Wissen.

Und die Legaten des Papfts, die Aebte, Probste, Pralaten, Die Beguinen und Nonnen, da mare vieles zu sagen! Ueberall heißt est: gebt mir das Eure und last mir das Meine. Benige sinden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Borschrift Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen. Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.

Oheim! fagte ber Dache: ich find' es besondere, ihr beichtet Frembe Sunden. Bas will es euch helfen? Mich dunfet, es maren Goeibe's Werte, XL. 20.

Eurer eignen genug. Und sagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geistlichkeit euch zu bekummern, und dieses und jenes? Seine Burde mag jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pstichten Ju erfullen strebt; dem soll sich niemand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Aloster. Doch ihr redet zu viel von allerlei Dingen und konntet Mich zulest zum Irrthum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, Wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich fügen; Niemand schickte sich besser zum Pfassen. Ich kame mit andern Schasen zu beichten bei euch, und eurer Lehre zu horchen, Eure Weisheit zu lernen; denn freillich muß ich gestehen: Stumpf und grob sind die meisten von uns, und hatten's von Röthen.

Also hatten sie sich dem Hose des Rönigs genähert. Reinete sagte: so ist es gewagt! und nahm sich zusammen. Und sie begegneten Martin dem Affen, der hatte sich eben Ausgemacht und wollte nach Rom; er grüßte die beiden. Lieber Oheim, saffet ein Herz! so sprach er zum Fuchse, Fragt' ihn dieses und jenes, obschon ihm die Sache bekannt war. Uch, wie ist mir das Gluc in diesen Tagen entgegen! Sagte Reinete draus: da haben mich etliche Diebe Wieder beschuldigt, wer sie auch sind; besonders die Krähe, Mit dem Kaninchen; sein Weib versor das eine, dem andern Fehlt ein Ohr. Was kummert mich das? Und könnt' ich nur felber

Mit dem Könige reden, fie beide follten's empfinden. Aber mich hindert am meisten, daß ich im Banne des Papstes Leider noch bin. Run hat in der Sache der Domprobst die Bollmacht, Der bei'm Könige gilt. Und in dem Banne befind' ich Mich um Jegrims willen, der einst ein Klausner geworden, Aber dem Kloster entlief, von Elfmar, wo er gewohnet. Und er schwur, so könnt' er nicht leben, man halt'ihn zu strenge, Lange könn' er nicht fasten und könne nicht immer so lesen. Damals half ich ihm fort. Es reut mich; denn er verläumdet Mich bei'm Könige nun, und sucht mir immer zu schaden. Soll ich nach Rom? Wie werden indeß zu Haus die Meinen In Verlegenheit seyn! Denn Jegrim kann es nicht lassen, Wo er sie sindet beschädigt er sie. Auch sind noch so Viele, Die mir Uebels gedenken und sich an die Weinigen halten. Wär' ich aus dem Banne gelöst, so hätt' ich es besser, Könute gemäcklich mein Glück bei Hose wieder versuchen.

Martin verfeste : ba tann ich euch helfen, es trifft fich! Go eben

Geh' ich nach Rom und nut, euch dafelbst mit kunftlichen Studen. Unterdruden laff' ich euch nicht! Als Schreiber des Bischofs, Dantt mich, versieh' ich das Werk. Ich schaffe, daß man den Domprobst

Grabe nach Rom citirt, da will ich gegen ihn fechten.
Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß sie zu leiten; Erequiren lass ich das Urtheil, ihr werbet mir sicher Absolvirt, ich bring' es euch mit; es sollen die Feinde Uebel sich freun und ihr Gelb zusammt der Mühe verlieren: Denn ich kenne den Gang der Dinge zu Rom und verstehe, Bas zu thun und zu lassen. Da ist herr Simon, mein Oheim, Angesehn und mächtig; er hilft den guten Bezahlern.
Schalkefund, das ist ein herr! und Doctor Greifzu und andre, Bendemantel und Losefund hab' ich alle zu Freunden.
Reine Gelder schieft' ich voraus; denn, seht nur, so wird man

Dort am besten befannt. Sie reben mohl von citiren: Aber das Geld begehren fie nur. Und mare die Sache Noch fo frumm, ich mache fie grad mit guter Bezahlung. Bringft du Geld, fo findeft du Gnade; fo bald es dir mangelt, Schließen die Thuren fich ju. Ihr bleibet rubig im Lande ; Eurer Sache nehm' ich mich an, ich lofe den Anoten. Geht nur nach Sofe, ihr werdet dafelbit Frau Rucenau finden, Meine Gattin; es liebt fie ber Ronig unfer Gebieter Und die Konigin auch, sie ift bebenden Verstandes. Sprecht fie an, fie ift flug, verwendet fich gerne fur Freunde. Diele Bermandte findet ihr da. Es hilft nicht immer . Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwey Schwestern, und meiner Rinder find drey, baneben noch manche von eurem Gefchlechte, Euch zu dienen bereit, wie ibr es immer begebret. Und versagte man euch das Recht, so follt ihr erfahren Bas ich vermag. Und wenn man euch druckt, berichtet mir's eilig!

Und ich laffe das Land in Bann thun, den König und alle Beiber und Manner und Kinder. Ein Interdict will ich senden, Singen soll man nicht mehr, noch Meffe lesen, noch taufen, Noch begraben, was es auch sey. Deß troftet euch, Neffe!

Denn ber Papft ift alt und frank und nimmt sich ber Dinge Weiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hofe Cardinal Ohnegenuge die ganze Gewalt, der ein junger Ruftiger Mann ist, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Weib das ich kenne; sie soll ihm ein Schreiben Bringen, und was sie begehrt das weiß sie trefflich zu machen, und sein Schreiber Johannes Partey, der kennt auf's genauste Alte und neue Munze; denn Horchegenau, sein Geselle, Ift ein Hofmann; Schleisen und Wenden ist Notarius,

Baccalaureus beider Nechte, und bleibt er nur etwa Noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schriften. Dann sind noch zwen Richter daselbst, die heißen Moneta Und Donarius; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Listen und Tuden, Die ber Papft nicht erfährt. Man muß sich Freunde verschaffen! Denn durch sie vergibt man die Sunden und loset die Boller Aus dem Banne. Berlaßt euch darauf, mein werthester Oheim! Denn es weiß der Konig schon lang', ich lass' euch nicht fallen; Eure Sache führ' ich hinaus, und bin es vermögend. Ferner mag er bedenten, es sind gar viele den Affen Und den Juchsen verwandt, die ihn am besten berathen, Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reinete fprach: das troftet mich fehr; ich dent' es euch wieber, Romm' ich dießmal nur los. Und einer empfahl fich bem andern. Ohne Geleite ging Reinete nun mit Grimbart dem Dachse Nach bem Hofe bes Konigs, wo man ihm übel gefinnt war.

## Neunter Gefang.

Reineke war nach Hofe gelangt, er bachte bie Klagen Abzumenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Reinde beifammen erblicte, wie alle ftanden und alle Sid zu rächen begehrten und ihn am Leben zu ftrafen, Riel ihm ber Muth; erzweifelte nun, doch ging er mit Ruhnheit Grabe burch alle Baronen, und Grimbart ging ihm gur Seite; Sie gelangten jum Throne bes Ronigs, ba lispelte Grimbart : Send nicht furchtfam, Reinete, diegmal; gedentet: bem Bloben Bird bas Glud nicht ju Theil, der Ruhne fucht die Gefahr auf Und erfreut fich mit ibr; fie hilft ibm wieder entfommen. Reinete fprach : ihr fagt mir die Wahrheit, ich bante zum fconften Aur den herrlichen Eroft, und tomm' ich wieder in Freiheit, Berd' ich's gebenken. Er fah nun umber, und viele Bermandte Kanden fich unter der Schaar, doch wenige Gonner, den meisten Pflegt' er übel gu bienen; ja unter den Ottern und Bibern, Unter Großen und Rleinen trieb er fein ichelmisches Befen. Doch entbedt' er noch Freunde genug im Saale des Ronigs.

Reinete kniete vor'm Throne gur Erben und sagte bedachtig: Gott, bem alles bekannt ift, und ber in Ewigfeit machtig Bleibt, bewahr' euch mein herr und Konig, bewahre nicht minber

Meine Fran die Konigin immer, und beiben gusammen Beb' er Beisheit und gute Gedanten, damit fie befonnen Recht und Unrecht erfennen; benn viele Falfcheit ift jego Unter ben Menschen im Gange. Da scheinen viele von außen, Was sie nicht sind. Dhatte doch jeder am Borhaupt geschrieben, Wie er gedenkt, und sah' es der Konig! da wurde sich zeigen, Daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin. 3mar verklagen die Bosen mich heftig; sie mochten mir gerne Schaden und eurer huld mich berauben, als war' ich derselben Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe Meines Konigs und herrn, denn ihn verleitete keiner Je die Wege des Rechtes zu schmälern; so wird es auch bleiben.

Alles tam und drangte fich nun, ein jeglicher mußte Reinefend Auhnheit bewundern, es wunscht' ihn jeder ju boren; Seine Berbrechen waren befannt, wie wollt' er entrinnen?

Meinete Bofewicht! fagte der Konig; für dießmal erretten Deine lofen Worte dich nicht, sie helfen nicht langer Lügen und Trug zu verkleiden, unn bift du an's Ende gekommen. Denn du hast die Treue zu mir, ich glanbe, bewiesen Um Kaninchen und an der Krabe! Das ware genngsam. Aber du übest Verrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr Lange dauern, denn voll ist das Maß, ich schelte nicht länger.

Reineke dachte: wie wird es mir gehn? O hatt' ich nur wieder Meine Behausung erreicht! Wo will ich Mittel ersinnen? Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Mächtiger König, ebelster Fürst! so ließ er sich hören: Meint ihr, ich habe ben Tob verdient, so habt ihr bie Sache Richt von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet Erst mich hören. Ich habe ja sonst euch nüblich gerathen,

In der Roth bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, Die fich zwifden und beide nun ftellen zu meinem Berberben, Und die Gelegenheit nuben, wenn ich entfernt bin. Ihr moget, Soler Konig, hab' ich gesprochen, die Sache bann schlichten; Werd' ich schuldig befunden, so muß ich es freilich ertragen. Benig babt ibr meiner gedacht, indes ich im Lande Vieler Orten und Enden die forglichste Wache gehalten. Meint ibr, ich ware nach Sofe gefommen, wofern ich mich fculbig Buste groß ober fleiner Vergehn? Ich murde bedachtig Eure Gegenwart fliebn und meine Reinde vermeiben. Nein, mich hatten gewiß aus meiner Keste nicht sollen Alle Schabe der Welt bierber verleiten; da mar ich Krei auf eigenem Grund und Boden. Nun bin ich mir aber Reines Uebels bewußt, und alfo bin ich gefommen. Eben fand ich Bache zu halten; da brachte mein Dheim Mir die Zeitung, ich solle nach Sof. Ich hatte von neuem, Bie ich dem Bann mich entzöge, gebacht, darüber mit Martin Vieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von diefer Burde befrein. 3ch werde nach Rom gehn, Sagt' er, und nehme die Sache von nun an vollig auf meine Schultern, gebt nur nach Sofe, des Bannes werdet ibr ledia. Sebet, so hat mir Martin gerathen, er muß es verstehen: Denn der vortreffliche Bischof, herr Obnegrund, braucht ibn bestånbia:

Schon funf Jahre bient er bemselben in rechtlichen Sachen. Und so tam ich hieher und finde Klagen auf Klagen. Das Kaninchen, der Aeugler, verläumdet mich; aber es steht nun Reinete hier: so tret' er hervor mir unter die Angen! Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entsernte betlagen, Aber man soll den Gegentheil horen, bevor man ihn richtet, Die falschen Gesellen, bei meiner Treue! sie haben

Gutes genoffen von mir, die Arabe mit dem Raninchen: Denn porgestern am Morgen in aller Ktube begegnet Mir bas Kaninden und grußte mich icon; ich batte fo eben Bor mein Schloß mich gestellt und las die Gebete bes Morgens. Und er zeigte mir an, er gebe nach Sofe; da fagt' ich: Gott begleit' euch! Er flagte barauf: wie bungrig und mube Bin ich geworden! da fragt'ich ihn freundlich! begehrt ihr zu effen? Dankbar nehm' ich es an, verfest' er. Aber ich fagte: Geb'ich's boch gerne. So ging ich mit ibm und bracht'ibm bebenbe Ririden und Butter : ich pflege fein Rleifch am Mittwoch ju effen. Und er fattigte fich mit Brot und Butter und Kruchten. Aber es trat mein Gobnchen, das jungfte, jum Tifche, ju feben, Ob mas übrig geblieben: benn Kinder lieben bas Effen; Und ber Anabe haschte barnach. Da schlug bas Raninchen Saftig ibn über das Maul, es bluteten Lippen und Babne. Reinhart, mein andrer, fab die Begegnung und faßte den Meugler Grad an der Reble, fvielte fein Spiel und rachte den Bruder. Das gefchah, nicht mehr und nicht minber. 3ch faumte nicht lange.

Lief und strafte bie Anaben und brachte mit Mube bie beiden Auseinander. Rriegt' er was ab, so mag er es tragen, Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären bie Jungen, Hatt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dankt er mir nun! Ich rif ihm, sagt er, ein Ohr ab; Ehre hat er genoffen und hat ein Zeichen behalten.

Ferner tam die Arabe ju mir, und klagte: die Sattin Sab' er verloren, sie habe sich leider ju Tode gegessen, Ginen ziemlichen Fisch mit allen Graten verschlungen; Wo es geschah, das weiß er am besten, nun sagt er: ich habe Sie gemordet; er that es wohl selbst, und wurde man ernstlich

Ihn verhoren, burft' ich es thun, er fprache wohl andere. Denn fie fliegen, es reichet fein Sprung fo boch, in die Lufte.

Will nun folder verbotenen Thaten mich jemand bezüchten; Thu' er's mit redlichen, gultigen Zeugen: denn also gehort sich's Gegen edle Manner zu rechten; ich mußt' es erwarten. Aber sinden sich teine, so gibt's ein anderes Mittel. Hier! ich bin zum Kampse bereit! man sehe den Tag an Und den Ort. Es zeige sich dann ein wurdiger Gegner, Gleich mit mir von Geburt, ein jeder führe sein Recht aus. Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es Immer zu Rechte gegolten, und ich verlang' es nicht beffer.

Alle standen und horten und waren über die Worte Reinekens höchlich verwundert, die er so trokig gesprochen. Und es erschracken die beiden, die Krahe mit dem Kaninchen, Räumten den Sof, und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen;

Gingen und sagten untereinander: es ware nicht rathsam Gegen ibn weiter zu rechten. Wir mochten alles versuchen Und wir tamen nicht aus. Wer hat's gesehen? Mir waren Ganz allein mit dem Schelm; wer sollte zeugen? Am Ende Bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen Warte der henfer ihm auf und lohn' ihm wie er's verdiente! Kampfen will er mit uns? das mocht' uns übel bekommen. Nein fürwahr, wir laffen es lieber. Denn falsch und behende, Lose und tückisch kennen wir ihn. Es waren ihm wahrlich Unser fünsezu wenig, wir mußten es theuer bezahlen.

Isegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; sie saben ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König:

Sat noch jemand ju flagen, der tomme! Laft und vernehmen! Geftern drohten fo, viele, hier fieht der Beflagte! mo find fie?

Reineke sagte: sopflegt es zu gehn; man klagt und beschulbigt Diesen und jenen; doch stünd' er dabei, man bliebe zu Hause. Diese losen Verräther, die Krähe mit dem Kaninchen, Hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe, Aber sie bitten mir's ab und ich vergebe; benn freilich, Da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite. Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich Ist, die losen Verläumder entfernter Diener zu hören; Sie verdrechen das Nechte und sind den Besten gehässig. Undre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Hore mich, sagte ber König darauf: bu loser Verrather!
Sage, was trieb dich dazu, daß du mir Lampen, den treuen,
Der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmählich getödtet?
Hatt' ich nicht alles vergeben, so viel du immer verbrochen?
Ränzel und Stab empfingst du von mir, so warst du versehen,
Solltest nach Rom und über das Meer; ich gönnte dir alles,
Und ich hoffte Bestrung von dir. Nun seh' ich zum Ansang,
Wie du Lampen gemordet; es mußte Bellyn dir zum Boten
Dienen, der brachte das Haupt im Ränzel getragen, und sagte
Dessentlich aus, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen
Ausgedacht und geschrieben, er habe das Beste gerathen.
Und im Ränzel sand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder.
Mir zum Hohne thatet ihr das. Bellpnen behielt ich
Gleich zum Pfande, sein Leben verlor er; nun geht es an deines.

Reineke fagte: Washor' ich? Ift Lampe todt? und Bellpnen Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D, war' ich geftorben!

Ach, mit beiben geht mir ein Schah, ber größte, verloren! Denn ich fandt' euch durch sie Rleinode, welche nicht besser Ueber der Erde sich finden. Wer follte glauben, der Widder Burde Lampen ermorden und euch der Schahe beranben? Hute sich einer, wo-niemand Gefahr und Tude vermuthet.

Bornig borte ber Ronig nicht aus, mas Reinefe fagte, Bandte fich meg nach feinem Gemach und hatte nicht beutlich Reinetens Rede vernommen, er dacht'ihn am Leben ju ftrafen; Und er fand bie Ronigin eben in feinem Gemache Mit Frau Rudenau ftehn. Es war die Meffin befonders Ronig' und Ronigin lieb. Das follte Reinefen helfen. Unterrichtet war sie und flug und wußte zu reden; Bo fie ericien, fab jeder auf fie und ehrte fie bodlich. Diese merfte bes Konigs Verdruß und sprach mit Bebachte: Benn ibr, gnadiger Berr, auf meine Bitte zuweilen Sortet, gerent' es euch nie, und ihr vergabt mir die Ruhnheit, Benn ihr gurnet, ein Wort gelinder Meinung ju fagen, Seph auch bießmal geneigt mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Geschlecht! Ber fann die Seinen verläugnen? Reinete, wie er auch fev, ist mein Bermandter, und foll ich, Die fein Betragen mir icheint, aufrichtig befennen; ich bente, Da er zu Rechte fich ftellt, von feiner Sache bas Befte. Mußte fein Bater doch auch, den euer Bater begunftigt, Biel von lofen Maulern erdulden, und falfchen Bertlagern! Doch beschämt' er sie stete. Sobald man die Sache genauer Untersuchte, fand es fich flar: die tucischen Reider Suchten Berdienfte fogar ale fcwere Berbrechen ju beuten. So erhielt er fich immer in großerem Unfehn bei Sof, als Brann und Ifegrim jest; benn diefen mare zu munichen, Daß fie alle Beschwerben auch ju beseitigen mußten,

Die man häufig über sie hört; allein sie verstehen Wenig vom Rechte, so zeigt es ihr Rath, so zeigt es ihr Leben.

Doch der Ronig verfette barauf: wie fann es euch wundern, Dag ich Reineten gram bin, dem Diebe, ber mir vor turgem Lampen getobtet, Bellonen verführt und frecher als jemals Alles laugnet und fich als treuen und redlichen Diener Anzupreisen erkühnt, indessen alle zusammen Laute Rlagen erheben und nur ju dentlich beweifen, Die er mein ficher Geleite verlett und wie er mit Steblen. Rauben und Morden bas Land und meine Getreuen beichabigt. Dein! ich buld' es nicht langer! Dagegen fagte bie Aeffin: Freilich ift's nicht vielen gegeben in jeglichen Kallen Klug zu handeln und flug zu rathen, und wem es gelinget, Der erwirbt fich Vertrauen; allein es suchen die Reider Ihm dagegen beimlich zu ichaben, und werden fie gablreich, Ereten fie offentlich auf. So ift es Reineten mehrmals Schon ergangen; boch werden fie nicht die Erinnrung vertilgen, Wie er in Kallen euch weise gerathen, wenn alle verstummten. Biftihr noch, vor furgem gefchah's. Der Mann und bie Schlange Ramen vor euch und niemand verftund die Sache zu ichlichten: Aber Reinefe fand's, ihr lobtet ihn damale vor allen.

Und der König versehte nach furzem Bedenken dagegen: Ich erinnre der Sache mich wohl, doch hab' ich vergeffen, Wie sie susammenhing; sie war verworren, so dunkt mich. Wistihr sie noch, so last sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte: besiehlt es mein herr, so soll es geschehen.

Eben find's zwep Jahre, da tam ein Lindwurm und flagte Sturmisch, gnabiger herr, vor ench: es woll' ihm ein Bauer Richt' Nicht im Rechte fich fugen, ein Mann, den zwermal bas Urtheil Richt begunftigt. Er brachte den Bauern vor euern Gerichtshof Und erzählte die Sache mit vielen beftigen Worten.

Durch ein Loch im Jaune zu friechen gedachte die Schlange, Fing sich aber im Stricke, der vor die Deffnung gelegt war; Fester zog die Schlinge sich zu, sie hatte das Leben Dort gelassen, da fam ihr zum Glud ein Mandrer gegangen. Mengstlich rief sie: erbarme dich meiner und mache mich ledig! Laß dich erbitten! Da sagte der Mann: ich will dich erlosen, Denn mich jammert dein Elend; allein erst sollst du mir schwören, Mir nichts Leibes zu thun. Die Schlange fand sich erbotig, Schwur den theuersten Eid: sie wolle auf teinerlei Weise Ihren Befreier verlegen, und so erloste der Mann sie.

Und fie gingen ein Beilchen zusammen, da fühlte die Schlange Schmerzlichen hunger, fie ichof auf den Mann und wollt' ibn ermurgen,

Ihn verzehren; mit Angft und Noth entsprang ihr der Arme. Das ist mein Dant? Das hab' ich verdient? fo riefer, und haft du Richt geschworen den theuersten Eid? Da sagte die Schlange: Leider nothiget mich der Hunger, ich fann mir nicht helfen; Noth erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte.

Da verfette der Mann: fo schone nur meiner so lange, Bis wir zu Leuten kommen, die unpartepisch und richten. Und es fagte der Burm: ich will mich fo lange gedulben.

Also gingen sie weiter und fanden über dem Waffer Pflucebeutel ben Raben mit seinem Sohne; man nennt ihn Quadeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte: Kommt und horet! Es horte die Sache der Rabe bedächtig, Goese's Werte. XL. 286.

Und er richtete gleich; ben Mann zu effen. Er hoffte. Gelbst ein Strick zu gewinnen. Da freute die Schlange fich bodlich:

Nun ich habe gesiegt! es fann mir's niemand verbenten. Rein, versette der Mann; ich habe nicht vollig verloren; Sollt' ein Rauber zum Tode verdammen? und sollte nur Einer Richten? ich fordere ferner Gehor, im Gange des Rechted; Last und vor vier, vor zehn die Sache bringen und horen.

Gehn wir! fagte die Schlange. Sie gingen und es begegnet' Ihnen der Wolf und der Bar, und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann: denn zwischen den fünsen War es gefährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben. Bange war ihm genng: denn bald verglichen sich beide Wolf und Bar; das Urtheil in dieser Masse zu fällen: Tödten durse die Schlange den Mann; der leidige Hunger Kenne keine Gesete, die Noth entbinde vom Eidschwur. Sorgen und Angst besielen den Wandrer, denn alle zusammen Wollten sein Leben. Da schoß die Schlange mit grimmigem Bischen,

Spriste Geifer auf ihn, und angilich fprang er zur Seite. Großes Unrecht, rief er, begehft du! Wer hat dich zum herren Ueber mein Leben gemacht? Sie sprach: du hast es verpommen; zweymal sprachen die Richter, und zweymal hast du verloren. Ihr verseste der Mann: sie rauben selber und stehleu; Ich ertenne sie nicht, wir wollen zum Konige geben. Mag er sprechen, ich süge mich drein, und wenn ich verliere, habi ich noch Uebels genug, allein ich will es ertragen. Spottend sagte der Wolf und ber Bar: du magst es versichen, Aber die Schlange gewinnt, sie wirds nicht bester begebren.

Denw fie dacten, es wurden die fammtlichen herren bes hofes Groden wie fie, und gengen getroft und führten den Wandrer, Ramen vor ench, die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben;

Ja felbbritt erfchien der Wolf, er hatte zwen Rinder, Eitelbauch hieß der eine, der andere Nimmerfatt, beide Machten dem Mann am nielfich zu fhaffen. Gie waren gekommen

Much ihr Theil zu verzehren: donn sie find immer begierig; heulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobheit, Ihr verbotet den hof den deiden plumpen Sesellen. Da deriof sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte, Wie ihn die Schlange zu tödten gedenke, sie habe der Wohlthat Böllig vergesson, sie breche den Eid! So sieht? er um Restung. Aber die Schlange längnete nicht: Es zwingt mich bes Hungerd Allgewaltige Noth, sie kenner keine Gosehe.

Snabiger Serr, da wart ihr beftimmert. Ge fibien euch bie Bache

Gar bedonklich zu fevn, und rechtlich feiner zu entscheiben. Denn es feben end hart ben guten Mann zu verdammen, Der fich hulfreich bewiesen; allein ihr bachtet bagegen Auch bed schuählichen Sungers. Und so berieft ihr die Nathe. Leiber war die Meinung ber meisten bem Manne zum Nachtheil; Denn sie munschten die Mahlzeit und bachten der Schlange zu helsen.

Doch ihr fendetet Boten nach Reinelen: alle bie andern Sprachen gar manches und konnten die Sache zu Nechte nicht Weiden.

Reinete fam und horte den Bortrag, ihr legtet bas Urtheil Ihn in die Sande, und wie er es freiche, fo follb' esgeschehen. Reinete (prach mit gutem Bebacht: ich finde vor allem Rothig den Ort zu besuchen, und feb' ich die Schlange gebunden Bie der Baner fie fand, so wird das Urtheil fich geben. Und man band die Schlange von neuem an selbiger Statte, In der Maße wie sie der Bauer im Zaune gefunden.

Reinele fagte barauf: hier ift nun jedes von beiden Bieber im vorigen Stand, und teines hat weder gewonnen, Noch verloren; jest zeigt fich das Necht, so scheint mir's, von felber.

Denn beliebt es bem Manne, fo mag er die Schlange noch einmal Ans der Schlinge befrein; wo nicht, fo läßt er fie hangen; Frei, mit Ehren geht er die Straße nach feinen Geschäften. Da sie untreu geworden als sie die Wohlthat empfangen, hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Rechtes Wahrer Sinn; wer's besser versteht, der lass ed uns hören.

Damals gefiel euch das Urtheil und euren Rothen zusammen; Reinefe wurde gepriesen, ber Bauer dankt' euch, und jeder Rühmte Reinefens Alugheit, ihn rühmte die Königin selber. Bieles wurde gesprochen: im Ariege wären noch eher Jegrim und Braun zu gebrauchen, man fürchte sie beide Beit und breit, sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird. Groß und start und kühn ser jeder, man könn' es nicht läugnen; Doch im Rathe fehlte gar oft die nothige Alugheit:
Denn sie pflegen zu sehr auf ihre Starte zu troben, Kommt man in's keld und naht sich dem Werte, da hintt es gewaltig.

Muthiger tann man nichts febn, als fie zu hanse fich zeigen; Draußen liegen fie gern im hinterhalt. Sest es denn einmal Tichtige Schläge, so nimmt man fie mit, so gut als ein andrer.

Baren und Wöffe verderben das Land; es kimmert fie wenig, Weffen Haus die Flamme verzehrt, fie pflegen sich immer An den Kohlen zu warmen, und sie erbarmen sich teines, Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlürft die Ever binunter,

Läßt ben Armen die Schalen und glaubt noch redlich zu theilen. Reinefe Fuchs mit feinem Geschlecht versteht sich bagegen Bohl auf Beisheit und Rath, und hat er nun etwas versehen, Gnädiger herr, so ift er fein Stein. Doch wird euch ein andrer Niemals beffer berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!

Da versente der Konig: ich will es bebenten. Das Urtheil Bard gesprochen wie ihr erzählt, es buste die Schlange. Doch von Grund aus bleibt er ein Schalf, wie sollt' er sich bestern? Macht man ein Bundniß mit ihm, so bleibt man am Ende betrogen;

Denn er dreht fich so listig beraus, wer ist ihm gewachsen? Wolf und Bar und Rater, Raninchen und Rrabe, sie find ihm Richt behende genug, er bringt sie in Schaben und Schande. Diesem behielt er ein Ohr, dem andern das Auge, das Leben Raubt'er dem dritten! furwahrich weißnicht, wie ihr dem Bosen So zu Gunsten sprecht und seine Sache vertheidigt.

Snädiger Herr, versetzte die Aeffin: ich kann es nicht bergen; Sein-Geschlecht ist edel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub fich ber Konig heraus zu treten, es stunden Alle zusammen und warteten sein; er sah in dem Kreise Biele von Reinetens nächken Berwandten, sie waren gekommen Ihren Better zu schüben, sie waren schwertich zu nennen. Und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern Seite Reinetens Felnde: es schien der Hof sich zu theilen. Da begann ber Kinig: fo hote mich, Reinete! Rannft in Solchen Frevel entichnib'gen, bag du mit Hilfe Bellpnens Meinen frommen Lampe getöbtet? und baß ihr Bevwegnen Mir fein Saupt in's Mangel gestedt, als waren es Briefe? Mich zu höhnen thatet ihr bas; ich habe ben einen Schon bestraft, es bijste Bellpn; erwarte bas gleiche.

Weh mir! (agte Reinete brauf: o war' ich gestorben! Höret mich au und wie es sich findet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so tödtet mich gleich, ich werde doch nimmer Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Berräther Bellyn, er unterschlug mir die größten Schähe, tein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Uch, sie kosen Lampen das Leben! Ich hatte sie beiden Anvertraut, nun raubte Bellyn die köstlichen Gachen. Ließen sie sich doch wieder ersorschen! Allein ich befürchte Niemand sindet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber die Aleffin verfehte darauf: wer wollte verzweifeln? Sind fie nur über der Erbe, fo ift noch hoffnung gu ichopfen. Frih und spate wollen wir gehn, und Laien und Pfaffen Emfig fragen; doch zeiget uns an, wie waren bie Golibe?

Reineke fagte: fie waren so tostlich, wir finden fie utmmer; Wer sie besicht, verwahrt sie gewiß. Wie wird sich darüber Richt Frau Ermelon qualen! Sie wird mir's niemals verzeihen. Denn sie mispieth mir den beiden das tostliche Aleinod zu geben. Run erfindet man Lügen auf nich und will mich verklagen; Doch ich verfechte mein Recht, erwarte das Urtheil, und werd'ich Loegesprochen; so reis' ich umber durch Länder und Reiche, Suche die Schäfe zu schafen und sollt' ich mein Leban verlieven.

## Zehnter Gefang.

O mein Ronig! fagte barauf ber liftige Redner: Last mich, edelfter Furft, vor meinen Freunden erzählen, Was euch alles von mir an toftlichen Dingen bestimmt war. Sabt ihr fie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, versetzte der Ronig, und fürze die Worte.

Glid und Ehre sind hin! Ihr werbet alles ersahren, Sagte Reinefe traurig. Das erste tostliche Kleinod
Bar ein Ring. Ich gab ihn Bellonen, er sollt' ihn dem König Ueberliefern. Es war auf wunderbartiche Weise
Dieser Ring zusammengesest und wurdig im Schake
Meines Fürsten zu glänzen, aus seinem Golde gebildet.
Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret,
Standen Lettern gegraben und eingeschmolzen; es waren
Drep Sebräische Worte von ganz besonderer Dentung.
Niemand ertlärte so leicht in diesen Landen die Jüge;
Meister Abryon nur von Trier, der konnte sie lesen.
Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Zungen und Sprachen
Kennt er, die von Poitou die Lüneburg werden gesprochen;
Und auf Kräuter und Steine versteht sich der Jude besonders.

Als ich ben Ring ihm gezeigt, da fagt' er: toftliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die brep gegrabenen Ramen Brachte Seth der Fromme vom Paradiese hernieder, Als er das Delder Barmherzigfeit sinchte; und wer ihn am Finger Trägt, der findet sich frei von allen Gefahren. Es werden Beder Donner noch Blis noch Jauberep ihn verleben.

Kerner fagte ber Meifter: er habe gelesen, es tonne, Mer den Ring am Kinger bewahrt, in grimmiger Ralte Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Mugen ftand ein Ebelgestein, ein beller Karfuntel, Diefer leuchtate Rachts und zeigte beutlich bie Gachen, Biele Arafte batte ber Stein: er beilte bie Araufen; Mer ihn benührte, fühlte fich frei nen allen Gebrechen, Aller Bedrangnis, nur ließ fich der Cod alleite nicht bezwingen. Beiter entbedte ber Meister bes Steines herrliche Krafte: Gludlich reif't ber Befiger burch alle Lande, ihm fchabet Weber Baffer noch Femer; gefangen ober verrathen Rann er nicht werden, und ieder Gewalt bes Keinbes entgeht er. Und boffeht er nuchtern den Stein, fo wird er im Rumpfe hundert überwinden und mobr. Die Tugend des Steines Nimmt bem Gifte die Wirkung und allen foablichen Saften. Eben fo vertigt fie ben Sag, und follte gleich Maucher Den Besiger nicht lieben; er fühlt sich in Anrhem veräubent:

Wer vermichte die Arifte des Steines alle zu zählen, Den ich im Schafte des Waters gefunden und den ich dam König Nun zu seuden gedachte? Denn solches töstlichen Minges War ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er sollte dem Einen, Der vom allen der Edelste bleibt, so dacht' ich, gehören: Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Narmögen, Und ich hoffe sein Leben vor allem tlebel zu schügen.

Ferner follte Wibber Bellou ber Königin gleichfalls Kamm und Spiegel verehren, hamit sie meinen gebächte. Diese hatt' ich einmal zur Luft vom Schafe bes Paters Zu mir gewommen, es fand sich auf Enden lein schöneres Kunkment. D wie oft versucht es mein Weib und wollte fie haben!
Sie verlangte nichts weiter von allen Gutern der Erde,
Und wir fritten darum; fie konnte mich niemals dewegen.
Doch nun fendet' ich Spiegel und Lamm mit gutem Bedachte Meiner gnabigen Frauen der Königin, welche mir immer Große Wohlthat erwies und mich von Lebel beschirmte;
Defters hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen;
Soel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Lugend
Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken:
Würde war sie des Spiegels und Kammes! die hat sie nun teider
Nicht mit Augen gesehn, sie bleiben auf immer verloren.

Nun vom Lamme zu reden. In biesem hatte der Aunstler Pantherknochen genommen, die Reste des edlen Geschöpfes, Iwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Abertei Farben zieren sein Fell, und süße Gerüche Breiten sich aus, wohin es sich wendet, darum and die Schiete Seine Fährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, das fühlen Und bedennen sie alle. Bon solchen Anochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleise gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Neinheit, Und des Lammes Geruch ging über Nelten und Bimmet. Stirbt das Thier, so fährt der Geruch in alle Gebeine, Bleibt beständig darin und läst sie nimmer verwesen,

Ferner fah man die töftlichen Bilder am Mücken des Kammes Hocherhaben, durchflochten mit goldenen zierlichen Kanken Und mit roth und blauer Lafur. Im mittelften Helde Bar die Geschichte binftlich gebildet, mie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen faß, brep gottliche Frauen Bor fich fah, man nannte fie Pallas und Juno und Benus. Lange ftritten fie erft, benn jegliche wollte den Apfel Gerne befigen; der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen fie sich: es splle den goldenen Apfel Paris der fconften bestimmen, sie sollt' allein ihn behalten.

Und ber Jungling beschaute fie wohl mit gutem Bedachte. Inno fagte ju ihm: Erhalt' ich den Apfel, erfennft bn Mich får die fconfte, fo wirft du der erfte vor allen an Meichthum. Pallas verfeste: Bebente bich mohl und gib mir ben Apfel, Und bu mirft ber machtigfte Mann; es furchten bich alle, Wird bein Name genannt, fo Reind' ale Areunde gusammen. Denus fprach: Bas foll bie Gemalt? mas follen bie Coate? 3ft bein Bater nicht Ronig Driamus? beine Gebruder Bettor und andre, find fie nicht reich und machtig im Lande? Ift nicht Eroja gefchutt von feinem Beere? und habt ibr Nicht umber das Land bezwungen und fernere Bolfer? Birft bu bie iconfte mich preifen und mir ben Apfel ertheilen, Sollft bu bes berrlichften Schabes auf diefer Erbe bich freuen. Diefer Schat ift ein treffliches Beib, die iconfte von allen, Tugenbiam, ebel und weise, wer fonnte wurdig fie loben? Gib mir ben Apfel, bu follft bes Griechischen Konigs Gemablin Selena, mein' ich, bie Schone, ben Schap ber Schabe befiben.

Und er gab ihr ben Apfel und pries fie vor allen die schönfte. Aber fie half ihm bagegen die schone Konigin rauben, Menelaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Seschichte sah man erhaben im mittelften Felde. Und es waren Schilder umber mit tunftichen Schriften; Jeder durfte nur lesen und so verstand er die Kabel.

Soret nun weiter vom Spiegel! baran bie Stelle bes Glafes Ein Berpll vertrat von großer Klarheit und Schonbeit; Alles zeigte fich brinn und wenn es meilenweit vorging Bar es Tag ober Nacht. Und batte jemand im Untlis Einen Fehler, wie er auch war, ein Flecchen im Auge; Durft' er fich nur im Spiegel befehn, fo gingen von Stund' aut Alle Mangel binmeg und alle fremden Gebrechen. Ift's ein Bunder, daß mich es verbrießt, ben Spiegel ju miffen ? Und es war ein foftliches Solz zur Raffung ber Tafel, Sethom beift ed, genommen, von festem, glanzenbem Buchfe, Reine Wurmer flechen es an und wird auch, wie billig, Sober gehalten als Gold, nur Chenbols fommt ibm am nachften. Denn aus diesem verfertigt' einmal ein trefflicher Runftler Unter Ronig Arompardes ein Pferd von feltnem Bermogen, Eine Stunde brauchte der Reiter und mehr nicht gu bunbert Meilen. Ich fonute die Sache für jest nicht grundlich erzählen, Denn es fand fich fein abnliches Rof, fo lange die Belt fteht.

Anderthalb Tug war rings die ganze Breite des Nahmens Um die Tafel herum, geziert mit funftlichem Schniswert, Und mit goldenen Lettern ftand unter jeglichem Bilde, Bie sich's gehort, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten

Kürzlich erzählen. Die erste war von dem neibischen Pferde: Um die Wette gedacht' es mit einem Kirsche zu lausen; Aber hinter ihm blieb es zurück, das schmerzte gewaltig; Und es eilte darauf mit einem Kirten zu reden, Sprach: du sindest dein Glück, wenn du mir eilig gehorchest. Setze dich auf, ich bringe dich hin, es hat sich vor Aurzem Dort ein Kirsch'im Walbe verborgen, den sollst du gewinnen; Fleisch und Kaut und Geweih, du magst sie theuer vertausen, Geha dich auf, wir wollen ihm nach! -- Bas will ich wohl warn!

Sagte der hirt und fehte sich auf, sie eilten von barmen. Und sie erbikten den hirsch in Rutzem, folgten behende Seiner Spur und jugden ihm nach. Er hatte den Vorsprung Und est ward dem Pferde zu saner, da sagt' es zum Manne: Sițe was ab, ich bin mide geworden, der Winhe bedauf ich. Rein! wahrhaftig, versetzte der Mann: din sollst mir gehorchen, Meine Spoent sulft du empfinden, du hast mich ja selber Zu dem Mitte gebracht; und so bezwang es der Reiter. Seht, so lahnet sich der mit vielenn Wesen, der andern Schaden zu bringen sich selbst mit Wein und Lebel beladet.

Farner zeig' ich euch an, mas auf dem Spiegel gebildet Stand: Wie ein Efel und Hund bei einem Roichen in Dienstent. Beibe gewesen! so war denn der Hund nun freilich der Liebling, Denn er faß bei'm Tische des Herrn und as nit demfelden Fisch und Fleisch, und ruhte wohl auch im Schoose des Gonners, Der ihm das beste Brot zu reichen pflegte; dagegen Wedelte mit dem Schwanze der Hund und ledte den Herven.

Boldewyn sah das Gide des Hundes und traurig im Herzen Bard der Esel und sagte bei sich: wo denkt doch der Herr hin, Daß er dem saulen Geschöpfe so änserst freundlich begegnet? Springt das Shive nicht ausihm hernm und ledt ihn am Barte! Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe die Säde. Er probir' es einenal und thu' mit sinf ja mit zehen Hunden im Jahre so viel als ich des Monats verrichte! Und doch wird ihm das Beste gereicht, mich speift man mit Stroh ab;

Laft auf der harten Erde mich liegen, und wo man mich fintreibt,

Sber reitst, fpaffet man meiner. Ich fann und ich will est Länger nicht dulben, will auch bes herren Gunft mir erwerben.

Ald er fo fpruch, kum eben sein herr die Straße gegangen; Da erhub der Esel den Schwanz und baumte sich springend Ueber den Herren, und schrie und sang und plarens gewaltig, Lect' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Jundes An die Wange sich schwiegen, und stieß ihm einige Beulen. Aengelisch entsprang ihm der herr und rief: o! sangt mir den Esel.

Schlagt ihn todt! Es famon die Anechte, du regned es Prilgel, Nach dem Stalle trieb man ihn fort : da blieb er ein Efel.

Mancher findet sich noch von seinem Geschlechte, der andern Ihre Wohlfahrt missount und sich nicht bester befindet. Kommt dann aber einmal so einer in reichlichen Justand; Schickt siche grad' als ase Sadwein mit Losseln die Suppe, Nicht viel bester fürwahr. Der Esel trage die Sade, habe Stroh zum Lager und sinde Difteln zur Nahrung. Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer bei'm Witen.

Bo ein Efel zur herrichaft gelangt, fann's wenig gedeihen. Ihren Bortheil fuchen fie wohl, was bimmert fie weiter?

Ferner fout ihr erfahren, mein Ronig, und laft euch bie Rebe

Nicht verdriegen, es stand noch auf dem Rahmen des Spiegels Schon gedistet und deutlich beschrieben, wie ehemeis mein Nater Sich mit hinzen verbundet auf Abentener zu ziehen, Und wie beibe heitig geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu theilen.

Als fie um vorwarts zogen, bemerkten fie Jager und Hunde Nicht gar ferne vom Wege; da fagte hinze der Kater: Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versehte: Bunderlich sieht es wohl aus, doch hab' ich mit berrlichem Rathe

Meinen Sad noch gefüllt, und wir gedenken bes Eibes, Halten wader zusammen, das bleibt vor allen das Erste. Hinze sagte dagegen: es gehe wie es auch wolle, Bleibt mir doch ein Mittel bekannt, das dent' ich zu brauchen. Und so sprang er behend auf einen Baum, sich zu retten Bor der Hunde Gewalt, und so verließ er den Oheim. Aengstlich stand mein Nater nun da; es samen die Jäger. Hinze sprach: Nun, Oheim? Wie sieht's? so öffnet den Sad doch!

Ift er voll Nathes, so braucht ihn doch jeht, die Zeit ist gefommen. Und die Jager bliefen das horn und riefen einander. Lief mein Bater, so liefen die hunde, sie folgten mit Bellen, Und er schwichte vor Augst und haufige Losung entfiel ihm; Leichter fand er sich da und so entging er den Feinden.

Schandlich, ihr habt es gehört; verrieth ihn der nachfte Bermandte,

Dem er sich boch am meisten vertraut. Es ging ihm an's Leben, Denn die Hunde waren zu schnell, und hatt' er nicht eilig Einer Hohle sich wieder erinnert, so war es gescheben; Aber da schlupft er hinein und ihn verloren die Feinde. Solcher Bursche gibt es noch viel, wie Hinze sich damals Gegen den Bater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? Halb zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas zurücke. All dieß war auf dem Spiegel geschnitten mit Bilbern und Worten.

Ferner

Ferner sab man daselbst ein eignes Studden vom Wolfe, Wie er zu danken bereit ist für Gutes das er empfangen. Auf dem Anger fand er ein Pferd, woran nur die Anochen Uebrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig Und es kam ihm ein spisiges Bein die Quer' in den Aragen; Pengstlich stellt' er sich an, es war ihm übel gerathen. Boten auf Boten sendet' er fort die Aerzte zu rusen; Niemand vermochte zu helsen, wiewohl er große Belohuung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranich, Mit dem rothen Barett auf dem Haupt. Ihm siehte der Kranie; Doctor, belft mir geschwind von diesen Nothen! ich geb' euch, Bringt ihr den Knochen heraus, so viel ihr immer begehret.

Alfo glaubte ber Kranich ben Worten und stedte den Schnabel Mit dem Haupt in den Nachen des Wolfes und holte den Knochen. Weh mir! heulte der Wolf: du thust mir Schaden! Esschmerzet! Laß es nicht wieder geschehn! Für heute sep es vergeben. War' es ein andrer, ich hatte das nicht geduldig gelitten. Gebt euch zufrieden, versehte der Kranich: ihr seyd nun genesen; Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' euch geholfen. Höret den Geden! sagte der Wolf: ich habe das Uebel, Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade vergessen, Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel, Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschädigt entlassen? Hat mir der Schäder nicht Schmerzen gemacht? Ich könnte wahrhaftig,

Ift von Belohnung die Rebe, fie felbst am'ersten verlangen. Also vflegen die Schalle mit ihren Anechten zu handeln.

Diefe Geschichten und mehr verzierten, funftlich geschnitten, Rings die Fassung des Spiegels, und mancher gegrabene Bierrath, Berte's Berte. XL. Bb. 10 Manche goldene Schrift. Ich hielt bes tostlichen Aleinobs Mich nicht werth, ich bin zu gering, und saudt' es beswegen Meiner Frauen der Königin zu. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen. Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Anaben, Als ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und spielten

Vor dem Glase, beschauten sich gern, sie sahen die Schwänzehen Sängen vom Rücken herab und lachten den eigenen Mäulchen. Leider vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Beston auf Treu' und Glauben die Schähe Seilig empfahl; ich hielt sie beide für redliche Lente, Keine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben. Weche sep über den Mörder gerusen! Ich will es ersahren, Wer die Schähe verborgen, es bleibt kein Mörder verhahlen. Wühlte doch ein und andrer vielleicht im Kreis hier zu sagen, Wo die Schähe geblieben, und wie man Lampen getödter!

Seht, mein gnabiger König, es kommen täglich so viele Wichtige Sachen vor ench; ihr könnt nicht alles behalten; Doch vielleicht gedenket ihr noch des herrlichen Dienskes, Den mein Water dem euren an dieser Stätte bewiesen. Krank lag euer Bater, sein Leben rettete meiner, Und doch sagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Water Euch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter zu hören. Sep es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es sand sich am Hose Eures Waters der meine bei großen Murden und Ehren Alls erfahrener Arzt. Er wußte das Wasser des Kranken Klug zu besehn; er half der Natur; was immer den Augen, Was den edelsten Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen; Kannte wohl die emetischen Kräfte, verstand auch daneben

Auf die Jahne sich gut und holte die schmerzenden spielend. Gerne glaub' ich, ihr habt es vergeffen; es ware kein Bunder; Denn drep Jahre hattet ihr nur. Es legte sich damals Euer Vater im Binter mit großen Schmerzen zu Bette, Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Aerzte Zwischen hier und Rom zusammen berufen, und alle Gaben ihn auf; er schickte zulest, man holte den Alten; Dieser horte die Noth und sah die gefährliche Krankheit.

Meinen Water jammert' es fehr, er sagte: Mein König, Gnabiger herr, ich sette, wie gern! mein eigenes Leben, Konnt' ich ench retten, daran! boch laßt im Glase mich euer Basser besehn. Der König befolgte die Borte des Vaters, Aber flagte dabei, es werde je langer je schlimmer. Uns dem Spiegel war es gebildet, wie glucklich zur Stunde Guer Bater genesen. Denn meiner sagte bedachtig: Benu ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Versaumniß Sines Bolfes Leber zu speisen, doch sollte derselbe Sieben Jahre zum wenigsten haben; die mußt ihr verzehren. Sparen burft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es.

In bem Areise befand sich der Bolf und hort' es nicht gerne. Euer Vater sagte daranf: Ihr habt es vernommen, horet, herr Bolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesung Eure Leber verweigern. Der Bolf versetzte dagegen: Richt fünf Jahre bin ich geboren! was kann sie euch nuten? Eitles Geschwäh! versetzte mein Vater: es soll uns nicht hindern, An der Leber seh' ich das gleich. Es mußte zur Stelle Nach der Kiche der Bolf, und brauchbar fand sich die Leber. Euer Vater verzehrte sie strads. Jur selbigen Stunde

10 \*

War er von aller Krankheit befreit und allen Gebrechen. Meinem Bater dankt' er genug, es mußt' ihn ein jeder Doctor heißen am Hofe; man durft' es niemals vergessen.

Alfo ging mein Bater beständig bem Ronig zur Rechten. Guer Bater verehrt' ihm bernach, ich weiß es am beften, Eine goldene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen Berren zu tragen; fo baben ibn alle Soch in Ehren gehalten. Es bat fich aber mit feinem Sohne leider geandert, und an die Tugend des Baters Bird nicht weiter gedacht. Die allergierigften Schalte Werben erhoben, und Rug und Gewinn bedenkt man alleine, Recht und Weisheit fteben jurud. Es werden die Diener Große herren, das muß ber Arme gemobnlich entgelten. Sat ein folder Macht und Gewalt, fo folagt er nur blindlings Unter die Leute, gebenket nicht mehr woher er gekommen; Seinen Vortheil gedenkt er aus allem Spiele zu nehmen. Um bie Großen finden fich viele von diesem Belichter. Reine Bitte boren fie je, wozu nicht die Gabe Gleich fich reichlich gefellt, und wenn fie die Leute bescheiden, Beift es: bringt nur! und bringt! jum erften, zwepten und dritten.

Solche gierige Bolfe behalten toftliche Biffen Gerne für sich, und, war' es zu thun, mit kleinem Verluste Ihres herren Leben zu retten, sie trügen Bedenken.
Bolkte der Wolf doch die Leber nicht lassen, dem König zu dienen! Und was Leber! Ich sag' es heraus! Es möchten auch zwanzig Bolfe das Leben verlieren, behielte der König und seine Eheure Gemahlin das ihre, so war' es weniger Schade. Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen?

Bas in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergeffen; Aber ich weiß es genau, als war' es gestern geschehen. Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Bater; Ebelsteine zierten das Bert und goldene Ranken. Könnt' ich den Spiegel erfragen, ich wagte Vermögen und Leben.

Reinete, sagte der König: Die Rebe hab' ich verstanden, Sabe die Worte gehört und was du alles erzähltest. War bein Bater so groß hier am Hose und hat er so viele Rühliche Chaten gethan, das mag wohl lange schon her seyn. Ich erinn're mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet. Eure Handel dagegen die kommen mir öfters zu Ohren, Immer seyd ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen; Thun sie euch Unrecht damit und sind es alte Geschichten, Möcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es sindet sich selten.

Herr, versette Reinese brauf: ich barf mich hierüber Wohl erklaren vor euch, benn mich betrifft ja die Sache. Gutes hab' ich euch selber gethan! es sep euch nicht etwa Vorgeworfen; behüte mich Gott! ich erkenne mich schuldig Euch zu leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Ganz gewiß nicht vergessen. Ich war mit Isegrim glücklich Einst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir bissen es nieder, Und ihr kamt und klagtet so sehr, und fagtet: es kame Eure Frau noch hinter euch drein, und theilte nur jemand Wenige Speise mit euch; so war' euch beiden geholsen. Gebet von eurem Gewinne was ab! so sagtet ihr damals. Isegrim sagte wohl: ja! doch murmelt' er unter dem Barte, Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen: Herr! es ist euch gegönnt und waren's der Schweine die Menge. Sagt, wer soll es vertheilen? Der Wolf! versetzet ihr wieder.

Megrim freute fich febr; er theilte, wie er gewohnt mar. Ohne Scham und Scheu, und gab euch eben ein Biertheil, Enrer Frauen das andre, und er fiel übet bie Salfte, Schlang begierig binein, und reichte mir außer ben Ohren Rur die Rafe noch bin und eine Salfte der Lunge: Alles andre behielt er fur fich, ihr habt es gefeben. Benig Ebelmuth zeigt' er und da. Ihr wift es, mein Ronig! Euer Theil verzehrtet ihr bald, doch merkt' ich, ihr hattet Nicht den Sunger gestillt, nur Ifegrim wollt' es nicht feben, Mis und faute fo fort und bot euch nicht das Geringfte. Aber da traft ibr ibn auch mit euren Taben gewaltig Sinter die Obren, verschobt ibm das Kell, mit blutiger Glabe Lief er bavon, mit Beulen am Ropf und beulte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch ju: tomm wieder, lerne bich fchimen! Theilft du wieder, fo triff mir's beffer, fonft will ich bir's zeigen.

Jest mach' eilig dich fort und bring' und ferner zu effen! Herr! gebietet ihr das? verfest' ich: so will ich ihm folgen, Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr war't es zufrieden. Ungeschickt hielt sich Jegrim damals; er blutete, seufzte, Alagte mir vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen, Fingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es

Fand sich's fett; ihr lachtet dazu, und sagtet zu meinem Lobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich Auszusenden zur Stunde der Noth, und sagtet daneden: Theile das Kalb! Da sprach ich: die Hälfte gehöret schon euer! Und die Hälfte gehört der Königin; was sich im Leide Findet, als Herz und Leber und Lunge, gehöret, wie bissig, Euern Kindern; ich nehme die Fuse, die lieb' ich zu nagen, Und das Haupt behalte der Wolf, die kösliche Speise.

Als ihr die Rebe vernommen, verfestet ihr: Sage! wer hat bich

So nach Hofart theilen gelehrt? ich mocht' es erfahren. Da versett' ich: Mein Lehrer ist nah, benn dieser mit rothem Kopse, mit blutiger Glate, hat mir das Berständniß geöffnet. Ich bemerkte genan, wie er heut frühe das Ferkel Eheilte, da lernt' ich den Sinn von folcher Theilung begreifen; Kalb oder Schwein, ich find' es nun leicht, und werde nicht fehlen.

Schaben und Schande befiel den Wolf und feine Begierbe. Seines Gleichen gibt es genug! Sie schlingen der Guter Reichliche Früchte zusammt den Untersassen hinunter. Alles Wohl zersteren fie leicht, und teine Verschonung Ift zu erwarten, und wehe dem Lande, das selbige nahret

Seht! Herr Konig, so hab' ich euch oft in Shren gehalten. Alles was ich besitze und was ich nur immer gewinne, Alles widm' ich euch gern und eurer Konigin; sep es Benig ober auch viel, ihr nehmt das meiste von allem. Benn ihr bes Kalbes und Schweines gebentt, so merkt ihr die Wahrbeit,

Bo bie rechte Treue sich findet. Und durfte wohl etwa Jegrim sich mit Reineten messen? Doch leider im Ansehn Steht der Wolf als oberfter Bogt und alle bedrängt er. Euren Bortheit besorgt er nicht fehr; zum Halben und Ganzen Beiß er den seinen zu fordern. So führt er freilich mit Braunen Run das Wort, und Reinetens Rede wird wenig geachtet.

Herr! es ist mahr, man hat mich verklagt, ich werde nicht weichen,

Denn ich muß nun binburch, und alfo fer es gefprochen;

Ift hier einer der glaubt zu beweisen; so tomm' er mit Jengen, Salte sich fest an die Sache und setze gerichtlich zum Pfande Sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlore, Und ich setze das gleiche dagegen: so hat es zu Rechte Stetz gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich Solcherweise geführt und gerichtet; ich darf' es verlangen!

Bie es auch fep, verfeste der Konig: am Wege des Rechtes Bill und fann ich nicht schmalern, ich hab' es auch niemals ge-

Groß ist zwar ber Berbacht, du habest an Lampens Ermordung Theil genommen, des redlichen Boten! ich liebt' ihn besonders Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maßen Als man sein blutiges Haupt aus beinem Ränzel heraus zog; Auf der Stelle bußt' es Bellyn, der bose Begleiter: Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich versechten. Was mich selber betrifft, vergeb' ich Reineten alles, Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen. Hätte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören: Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage Gegen Reineten ordentlich vor, hier sieht er zu Rechte!

Reinete fagte: Gnabiger Herr! ich bante jum besten. Jeben bort ihr und jeder genießt die Wohlthat des Rechtes. Last mich heilig betheuern, mit welchem traurigen herzen Ich Bellyn und Lampen entließ; mir ahnete, glaub' ich, Bas den beiden sollte geschehn, ich liebte sie zärtlich.

So ftaffirte Reinele flug Erzählung und Worte. Jeberman glaubt'ihm; er hatte die Schape fo zierlich befchrieben,

Sich fo ernftlich betragen, er schien die Bahrheit zu reden. Ja man sucht' ibn zu troften. Und so betrog er den Konig Dem die Schäße gesielen; er hatte sie gerne beseffen, Sagte zu Reineten: Sebt euch zufrieden, ihr reiset und suchet Beit und breit das Berlorne zu finden, das Mögliche thut ihr; Benn ihr meiner hulfe bedurft, sie steht euch zu Diensten.

Dantbar, sagte Reinete brauf, ertenn' ich die Enade; Diese Worte richten mich auf und lassen mich hoffen. Raub und Mord zu bestrafen ist eure höchste Behörde. Duntel bleibt mir die Sache, doch mird sich's sinden; ich sehe Mit dem größten Fleiße darnach, und werde des Tages Emsig reisen und Rachts und alle Leute befragen. Hab' ich erfahren, wo sie sich sinden, und kann sie nicht selber Wieder gewinnen, war' ich zu schwach, so bitt' ich um Hulfe, Die gewährt ihr alsbann und sicher wird es gerathen. Bring' ich glucklich die Schähe vor euch, so sind' ich am Ende Meine Mühe belohnt und meine Treue bemähret.

Gerne hort' es der König und fiel in allem und jedem Reineten bei, der hatte die Luge fo tunftlich geflochten. Alle die andern glaubten es auch; er durfte nun wieder Reisen und geben wohin ihm gefiel und ohne zu fragen.

Aber Ifegrim tonnte sich langer nicht halten, und knirschend Sprach er: Gnadiger herr! So glaubt ihr wieder dem Diebe, Der euch zwep- und drepfach belog. Ben follt' es nicht wundern! Seht ihr nicht, daß der Schalt euch betriegt und uns alle beschäbigt?

Bahrheit rebet er nie und eitel Lugen erfinnt er. Aber ich laß' ihn fo leicht nicht bavon! Ihr follt es erfahren,

Daß er ein Schelm ift und falft. Ich weiß brey große Werbrechen, Die er begangen; er foll nicht entgehn und follten wir tampfen. 3war man forbert Zeugen von und, was wollte das helfen? Stunden fie hier und fprachen und zeugten den ganzen Gerichtstag.

Könnte bas fruchten? Er thate nur immer nach feinem Belieben. Oft find teine Zengen zu stellen, da follte ber Frevler Nach wie vor die Tide verüben? Wer trant fich zu reben? Jebem hangt er was an und jeber fürchtet den Schaden. Ihr und die euren empfinden es auch und alle zusammen. hente will ich ihn halten, er soll nicht wanten noch weichen Und er soll zu Rechte mir stehn, nun mag er sich wahren!

## Eilfter Gefang.

Ifegrim flagte, ber Bolf, und fprach: Ihr werdet verfteben! Reinete, gnadiger Ronig, fo wie er immer ein Schalt mar, Bleibt er es auch und fteht und redet schändliche Dinge, Mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. Go bat er mir immer, Meinem Beibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. So bewog er fie einst in einem Teiche zu maten, Durch den Moraft, und hatte verfprocen, fie folle des Tages Biele Rifche gewinnen; fie babe ben Schwanz nur in's Baffer Einzutauchen und bangen zu laffen: es wurden bie Rifche Rest fic beigen, fie tonne selbviert nicht alle verzehren. Batend tam fie barauf und fdwimmend gegen bas Ende, Begen ben Bapfen; ba batte bas Baffer fich tiefer gefammelt, Und er bieß fie ben Schwang in's Baffer bangen. Die Ralte Segen Abend war groß und grimmig begann es zu frieren, Daß fie fast nicht langer fich hielt; so mar auch in turgem Ihr ber Schwang in's Gis gefroren, fie fonnt' ibn nicht regen, Glaubte, die Kifche maren fo fcmer, es mare gelungen. Reinete mertt' es, ber icanbliche Dieb, und mas er getrieben, Darf ich nicht fagen, er tam und übermannte fie leiber. Bon ber Stelle foll er mir nicht! es foftet ber Krevel Einen von beiden, wie ihr und feht, noch beute das Leben. Denn er ichwätt fich nicht burch; ich hab' ihn felber betroffen Ueber ber That, mich führte ber Bufall am Sugel den Beg ber. Laut um Bulfe bort' ich fie fcbreien, die arme Betrogne,

Reft im Gife ftand fie gefangen und fonnt' ihm nicht webren, Und ich fam und mußte mit eignen Augen bas alles Seben! Ein Bunder furmahr, daß mir das Berg nicht gebrochen. Reinete! riefich : was thuft bu? Er borte mich fommen und eilte Seine Strafe. Da ging ich bingu mit traurigem Bergen, Mußte maten und frieren im falten Baffer und fonnte Nur mit Mube das Gis gerbrechen, mein Beib zu erlofen. Md, es ging nicht glindlich von flatten! Gie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Biertel bes Schwanzes im Gife gefangen. Sammernd flagte fie lant und viel, bas borten bie Bauern, Ramen bervor und fourten und aus, und riefen einander. Sibia liefen fie über ben Damm mit Vifen und Merten. Mit bem Roden tamen bie Beiber und larmten gewaltig: Rangt fie! Schlagt nur und werft! fo riefen fie gegen einander. Augft wie damals empfand ich noch nie, bas gleiche befennet Gieremund auch, wir retteten faum mit Dibe bas geben, Liefen, es rauchte bas Rell. Da tam ein Bube gelaufen, Gin vertradter Gefelle mit einer Dite bemaffnet, Leicht zu Auße, ftach er nach und und brungt' uns gewaltig. Bare die Nacht nicht gefommen, wir batten bas Leben gelaffen. Und die Weiber riefen noch immer, die Geren, wir batten Ihre Schafe gefreffen. Sie hatten uns gerne getraffen, Schimpften und fcmabten binter und breig. Bir menbten und aber

Bon dem Lande wieder jum Baffer und fchupften bebende 3mifchen die Binfen; da tranten die Bauern nicht meiter zu

folgen,

Denn es war dunkel geworden, sie machten sich wieder nach hause. Anapp entfamen wir so. Ihr sebet, gnadiger Kidnig, Neberwaltigung, Mord und Verrath, von solchen Verbrechen Ift die Rede, die werdet ihr ftreng, mein König, bestrafen.

Als ber Konig bie Rlage vernommen, verfest' er: es werbe Rechtlich hierüber erfannt, doch lagt und Reinefen beren. Reinete (prach: verhielt' es fich alfo, murbe bie Sache Benig Ebre mir bringen, und Gott bewahre mich anabig Das man es fande wie er ergablt! Doch will ich nicht lauanen, Dag ich fie Rifche fangen gelehrt und auch ihr die beste Strafe ju Baffer ju tommen, und fie ju dem Teiche gewiefen. Aber fie lief fo gierig barnach, fobald fie nur Kifche Neunen gehort, und Beg und Mag und Lebre vergaß fie. Blieb fie fest im Gife befroren, fo hatte fie freilich Diel ju lange gefeffen; benn batte fie zeitig gezogen, Satte fie Kifche genug jum toftlichen Mable gefangen. Allaugroße Begierbe wird immer icablic. Gewohnt fic Ungenigfam bad Berg, fo muß es vieles vermiffen. Ber ben Geift der Gierigfeit hat, er lebt nur in Gorgen, Riemand fattiget ibn. Fran Gieremund bat es erfahren, Da fie im Gife befror. Gie bantt nun meiner Bemubung Schlecht. Das bab' ich davon, daß ich ihr redlich geholfen! Denn ich foob und wollte mit allen Araften fie beben, Doch fie war mir ju fcmer, und über diefer Bemubung Eraf mich Ifegrim an, ber langs bem Ufer baber ging, Stand babroben und rief und finchte grimmig berunter. Ja furmate ich erschract ben schonen Segen zu boren. Eins und zwep und drepmal warf er die gräßlichsten Kluche Ueber mich ber und ichrie von wildem Borne getrieben, Und ich dachte: du machst dich davon und wartest nicht langer; Beffer laufen als faulen. 3ch batt' es eben getroffen. Denn er batte mich bamals gerriffen. Und wenn es begegnet Dag zwer hunde fich beißen um Ginen Anochen, da muß mobl Einer verlieren. Go ichien mir auch da bas Beste gerathen, Seinem Born ju entweichen und feinem verworrnen Gemuthe.

Grimmig war er und bleibt es, wie kann er's lauguen? Befraget Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lugner zu schaffen? Denn sobald er sein Beib im Sise befroren bemerkte, Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten; Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht langer. Bas ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, Wer sein eigenes Weib mit solchen Lugen beschimpfet. Fragt sie selber, da steht sie, und hatt' er die Bahrheit gesprochen, Wurde sie selber zu klagen nicht fehlen. Indessen erbitt' ich Sine Boche mir Frist mit meinen Freunden zu sprechen,

Gieremund fagte barauf: In eurem Treiben und Befen Ift nur Schaltheit, wir wiffen es mohl, und Lugen und Trugen, Buberen, Taufdung und Eros. Ber euren verfanglichen Reben Glaubt, wird ficher am Ende beschädigt. 3mmer gebraucht ibr Lose verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden. Denn zwer Eimer bingen baran, ihr hattet in einen, Beif ich warum? euch gesett und war't bernieder gefahren; Nun vermochtet ihr nicht euch felber wieder zu beben Und ihr flagtet gewaltig. Des Morgens fam ich jum Brunnen, Rragte: mer bracht' euch berein? Ibr fagtet: fommt ibr boch eben, Liebe Gevatterin, recht! ich gonn' euch jeglichen Bortbeil; Steigt in ben Eimer ba droben, fo fahrt ihr hernieder und effet hier an gifchen euch fatt. 3ch mar gum Unglud gefommen, Denn ich glaubt' es, ibr fcmurt noch bagu: ihr battet fo viele Rifche verzehrt, es fcmerg' euch ber Leib. 3ch ließ mich bethoren, Dumm wie ich mar, und flieg in den Gimer; da ging er bernieder, Und der andre wieder herauf, ihr famt mir entgegen. Bunberlich ichien mir's ju fenn, ich fragte voller Erstaunen

Sagt,

Sagt, wie gehet bas ju? Ihr aber fagtet bawiber: Auf und ab, fo geht's in ber Belt, fo geht es uns beiben. Ift es boch alfo ber Lauf. Erniebrigt werden bie einen Und bie andern erhoht, nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Gimer fprangt ihr und lieft und eiltet von bannen. Aber ich faß im Brunnen befummert und mußte den Tag lang Sarren, und Schlage genug am felbigen Abend erbulben Ch ich entfam. Es traten jum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich ba. Bon grimmigem Sunger geveinigt Saf ich in Trauer und Angft, erbarmlich war mir ju Muthe. Unter einander fprachen die Bauern: da fieh nur im Gimer Sist ba unten ber Reind, ber unfre Schafe vermindert. Sol' ihn herauf, verfeste der eine, ich halte mich fertig Und empfang' ihn am Rand', er foll und die Lammer bezahlen! Bie er mich aber empfing bas mar ein Jammer! Es fielen Schlag' auf Schlage mir über ben Delg, ich hatte mein Leben Reinen traurigern Tag, und faum entrann ich dem Tode.

Reinete fagte barauf: bebenkt genauer die Folgen, Und ihr findet gewiß, wie heilfam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen enthehren, Und wie die Sache stand, so mußte wohl eines von beiden Sich mit ben Schlägen belaben, wir konnten zugleich nicht entgehen.

Benn ihr's euch merkt, so nust es euch wohl, und kunftig vertraut ihr

Reinem fo leicht in ahnlichen Fallen. Die Welt ift voll Schalfheit.

Ja, verfette ber Wolf, was braucht es weiter Beweife! Niemand verlette mich mehr, als diefer bofe Berrather. Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Greibe's Beite. XL. Bb. Unter das Affengeschlecht zu Schand' und Schaben geführet. Er beredete mich in eine Sohle zu kriechen, Und er wußte vorans es wurde mir Uebels begegnen. Bar' ich nicht eilig entstohn, ich war' um Augen und Ohren Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten: Seine Frau Muhme find' ich daselbst. er meinte die Aeffin; Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schiekte mich thatisch In das abscheuliche Nest, ich dacht' es ware die Holle,

Reinete fagte darauf vor allen Herren des Hofes: Ifegrim redet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen. Bon der Aeffin will er erzählen, so sag' er es deutlich. Drittehalb Jahr sind's her als nach dem Lande zu Sachsen Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist mahr, das übrige lügt er. Es waren nicht Affen, Meerkahen waren's, von welchen er redet; und nimmermehr

Diese für meine Nuhmen erkennen. Martin ber Affe, Und Fran Rüdenau sind mir verwandt. Sie ehr' ich als Muhme, Ihn als Wetter und rühme mich deß. Notarius ist er Und versteht sich auf's Necht. Doch was von jenen Geschöpfen Jiegrim sagt, geschieht mir zum Hohn, ich habe mit ihnen Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen; Denn sie gleichen dem höllischen Teusel. Und daß ich die Alte Damals Muhme geheißen, das that ich mit gutem Bedachte. Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen: Gut gastirte sie mich, sonst hatte sie mögen ersticken.

Seht, ihr herren! wir hatten ben Beg gur Seite gelaffen, Gingen hinter bem Berg und eine duftere Sohle Tief und lang bemerkten wir ba. Es fuhlte fich aber Jegrim frant, wie gewöhnlich, vor hunger. Bann hatt' ihn auch jemals

Einer fo fatt gefeben, daß er zufrieden gemefen? Und ich fagte ju ibm: In diefer Boble befindet Speife furmahr fich genng, ich zweifle nicht, ibre Bewohner Theilen gerne mit uns, was fie baben, wir tommen gelegen. Regrim aber verfeste barauf: ich werbe, mein Obeim, Unter dem Baume hier warten, ihr fept in allem geschickter Neue Befannte ju machen, und wenn euch Effen gereicht wird, Thut mir's ju miffen! So bacte ber Schalf auf meine Befahr erft Abzumarten mas fich ergabe; ich aber begab mich In die Soble binein. Nicht obne Schauer burdmanbert' 3ch den langen und frummen Bang, er wollte nicht enden. Aber mas ich bann fand - ben Schreden wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zweymal in meinem Leben erfahren! Beld ein Neft voll bablider Thiere, großer und tleiner! Und bie Mutter babei, ich dacht' es ware ber Teufel. Beit und groß ibr Maul mit langen baglicen Babuen, Lange Ragel an Sanden und Rugen und hinten ein langer Schmang an den Ruden gesett; so mas Abscheuliches bab' ich Richt im Leben gefehn! Die fdmargen leibigen Rinder Baren feltfam gebildet wie lauter junge Gefpenfter. Graulich fab fie mich an. 3d bachte, war' ich von bannen! Grofer mar fie als Ifegrim felbit, und einige Rinder Kaft von gleicher Statur. Im faulen heue gebettet Kand ich bie garftige Brut, und über und über beschlabbert Bis an bie Ohren mit Roth, es ftant in ihrem Reviere Merger als hollisches Dech. Die reine Babrheit gu fagen: Menig gefiel es mir ba, benn ihrer maren fo viele, Und ich ftand nur allein. Sie jogen grauliche Fragen. Da befann ich mich benn und ginen Ausweg versucht' ich,

Grußte sie schon — ich meint'es nicht so — und mußte so freundlich Und befannt mich zu stellen. Frau Muhme! sagt' ich zur Alten, Wetter hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spar' euch der gnädige Gott auf lange gludliche Zeiten! Sind das eure Kinder? Furwahr! ich sollte nicht fragen; Wie behagen sie mir! Hilf Himmel! wie sie so lustig, Wie sie so schon sind! Man nahme sie alle für Sohne des Konigs. Seyd mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sprossen Mehret unser Geschlecht, ich freue mich über die Maßen. Glüdlich sind ich mich nun von solchen Dehmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Verwandten.

Als ich ihr fo viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte fie mir von ihrer Seite defgleichen, hieß mich Oheim, und that so befannt, so wenig die Närrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für dießmal Garnicht schaben sie Muhme zu heißen. Ich schwihte bazwischen Ueber und über vor Angst; allein sie rebete freundlich: Reineke, werther Berwandter, ich heiß euch schonstens will-

Sept ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gebanken Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen. Also hott' ich sie reden, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet, Reichlich verdient. Doch war' ich so gern im Freien gewesen. Aber sie ließ mich nicht fort und sprach: ihr durset, mein Oheim, Undewirthet nicht weg! Verweilet, laßt euch bedienen. Und sie brachte mir Speise genug; ich wüßte sie wahrlich Jeht nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum hochsten, Wie sie zu allem gekommen. Von Fischen, Kehen und anderm

Guten Bildpret, ich fpeif'te bavon, es fcmedte mir berrlich. Als ich jur Gnuge gegeffen, belud fie mich über bas alles, Bracht' ein Stud vom Biriche getragen, ich follt' es nach Saufe Bu ben Meinigen bringen, und ich empfahl mich jum besten. Reinete, fagte fie noch, besucht mich oftere. 3ch hatte Bas fie wollte verfprocen, ich machte bag ich beraustam. Lieblich mar es nicht da für Augen und Rafe, ich batte Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu flieben, Lief bebende ben Gang bis zu der Deffnung am Baume. Ifegrim lag und ftohnte bafelbft; ich fagte: wie geht's euch, Dbeim? Er fprach: nicht wohl! ich muß vor Sunger verderben. 3ch erbarmte mich feiner und gab ihm den toftlichen Braten Den ich mit mir gebracht. Er ag mit großer Begierbe, Bielen Dant erzeigt er mir ba; nun hat er's vergeffen! Als er nun fertig geworden, begann er: lagt mich erfahren, Mer bie Soble bewohnt? Die habt ihr's drinne gefunden? But ober folecht? Ich fagt' ihm darauf die lauterfte Bahrheit, Unterrichtet' ihn mohl. Das Reft fen bofe, bagegen Kinde fic brinn viel toftliche Speife. Sobald er begebre Seinen Theil zu erhalten, fo mog' er fedlich binein gebn, Rur vor allem fich buten bie grabe Babrbeit zu fagen. Soll es euch nach Bunichen ergebn, fo fvart mir die Babrbeit! Bieberholt' ich ihm noch: benn führt fie jemand beftandig Unflug im Mund, ber leibet Verfolgung, wohin er fich wendet; Heberall ftebt er gurud, die andern werden geladen. Alfo bies ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fande, Sollt' er reben, mas jeglicher gerne gu boren begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Borte, Onabiger Ronig und herr, nach meinem beiten Gewiffen. Aber bas Gegentheil that er bernach, und friegt' er baruber Etwas ab, fo bab' er es auch; er follte mir folgen.

Grau find feine Zotteln furmahr, boch sucht man die Beisheit Nur vergebens bahinter. Es achten folde Gesellen Weber Klugheit noch feine Gedanten; es bleibet dem groben Tolpischen Bolte der Werth von aller Beisheit verborgen. Treulich schärft' ich ihm ein, die Bahrheit dießmal zu sparen; Beiß ich doch selbst, was sich ziemt! versent' er trohig dagegen, Und so trabt' er die Hoble hinein, da hat er's getroffen.

Hinten faß das abschenliche Weib, er glaubte den Teufel Bor sich zu sehn! die Kinder bazu! da tief er betroffen: Hulfe! Was für abschenliche Thiere! Sind diese Seschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen furwahr ein Hollengesindel.

Beht, ertränft sie, das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht

Ueber die Erbe verbreite! Wenn es die meinigen waren, Ich erdrosselte sie. Man singe wahrlich mit ihnen Junge Teufel, man brauchte sie nur in einem Moraste Auf das Schilf zu binden, die garstigen schmusigen Rangen! Ja, Moorassen sollten sie heißen, da paste der Name!

Eilig versette die Mutter und sprach mit zornigen Worten: Welcher Teufel schidt und ben Boten? Wer hat euch gerusen hierund grob zu begegnen? Und meine Kinder! Was habt ihr, Schon oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben verläßt und Reinete Juchs, der erfahrene Mann, der muß es verstehen; Meine Kinder, betheuert' er hoch, er finde sie sämmtlich Schon und fittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er und alles hier an diesem Plat vor einer Stunde versichert.
Wenn sie euch nicht, wie ihm, gefallen, so hat euch wahrhaftig Riemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr Jegrim wissen.

Und er forderte gleich von ihr zu effen und fagte: Solt Berbei, fonft helf' ich euch fuchen! mas wollen die Reben Beiter helfen? Er machte fich dran und wollte gewaltfam Ihren Borrath betaften; bas mar ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn ber, zerbig und zerfragt' ihm Mit den Rageln das Fell und flaut' und zerrt' ihn gewaltig; Ihre Kinder thaten bas gleiche, fie biffen und frammten Graulich auf ihn; da heult' er und schrie mit blutigen Wangen, Bebrte fic nicht und lief mit baftigen Schritten gur Deffnung. Uebel zerbiffen fah ich ihn kommen, zerkraßt und die Fegen Hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig bie Nase, Manche Bunde fneipten fie ihm und hatten bas Fell ihm Garftig gusammen geruckt. 3ch fragt' ibn wie er beraustrat: Sabt ihr die Wahrheit gefagt? Er aber fagte bagegen: Die ich's gefunden, so hab' ich gesprochen. Die leibige Bere Sat mich ibel geschandet, ich wollte fie ware bier angen, Theuer bezahlte fie mir's! Bas buntt euch, Reinete? habt ihr Remals folche Rinder gefehn? fo garitig, fo bofe? Da ich's ibr fagte, da war es geschehn, da fand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden.

Sept ihr verrudt? verfest' ich ihm drauf: ich hab' es euch anders

Weitlich geheißen. Ich gruß' euch jum schönsten (so solltet ihr fagen)

Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es den lieben Artigen Kindern? Ich freue mich fehr die großen und kleinen Reffen wieder zu fehn. Doch Isegrim sagte dagegen: Muhme das Weib zu begrüßen? und Neffen die häßlichen Kinder? Rehm' sie der Teufel zu sich! Mir graut vor solcher Verwandtschaft. Pfup! ein gang abicheuliches Pad! ich feb' fie nicht wieber. Darum warb er fo übel bezahlt. Run richtet, herr Konig! Cagter mit Necht, ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen, hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?

Megrim fprach entichloffen bagegen : Bir machen mahrhaftig Diefen Streit mit Worten nicht aus. Bas follen wir feifen? Recht bleibt Recht, und wer es auch hat, es zeigt fich am Enbe. Erobig, Reinete, tretet ihr auf, fo mogt ihr es haben! Rampfen wollen wir gegen einander, ba wird es fich finden. Bieles mift ibr au fagen, wie vor ber Affen Bebaufung 3ch fo großen hunger gelitten, und wie ihr mich bamals Treulich genahrt. 3ch mußte nicht wie! Es mar nur ein Knochen, Den ihr brachtet, das Rleisch vermuthlich speistet ihr felber. Bo ihr ftebet, fpottet ihr mein und redet verwegen Meiner Ehre ju nah. Ihr habt mit ichandlichen Lugen Mich verbachtig gemacht, ale batt' ich bofe Berichworung Gegen ben Ronig im Sinne gehabt und hatte fein Leben Ihm zu rauben gewunscht; ibr aber prabltet bagegen Ihm von Schaben was vor, er modte fdwerlich fie finden! Schmablich behandeltet ihr mein Beib und follt es mir bugen. Diefer Sachen flag' ich euch an! ich bente zu fampfen Ueber Altes und Neues und wiederhol' es; ein Morder, Ein Berrather fend ihr , ein Dieb; und Leben um Leben Bollen wir fampfen, es endige nun das Reifen und Schelten. Einen Sandidub biet' ich euch an, fo wie ibn zu Rechte Jeder Kordernde reicht; ihr mogt ihn jum Pfande behalten, Und wir finden und bald. Der Konig bat es vernommen, Alle die Berren baben's gebort! ich boffe fie merden Beugen fenn bes rechtlichen Rampfe. 3hr follt nicht entweichen Bis die Sache fich endlich entscheibet, bann wollen wir feben. Reinele dachte bei sich: Das geht um Vermögen und Leben! Groß ist er, ich aber bin klein, und konnt' es mir dießmal Etwa mißlingen, so hatten mir alle die listigen Streiche Benig geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bedenke Bin ich im Bortheil: verlor er ja schon die vordersten Klauen! Ift ber Thor nicht kubler geworden, so soll er am Ende Seinen Billen nicht haben, es koste was es auch wolle.

Reinete fagte jum Bolfe barauf: 3hr mogt mir wohl felber Ein Verrather, Ifegrim, fenn und alle Beschwerben, Die ihr auf mich ju bringen gebentet, find alle gelogen. Bollt ihr fampfen? ich wag'es mit euch und werde nicht wanten. Lange wunsch' ich mir bas! hier ist mein hanbschuh bagegen.

So empfing der Konig die Pfander, es reichten fie beide Rubnlich. Er fagte darauf: ihr follt mir Burgen bestellen, Daß ihr morgen jum Rampfe nicht fehlt; denn beide Parteven Find' ich verworren, wer mag die Reden alle verstehen? Ifegrims Burgen wurden sogleich der Bar und der Kater; Braun und hinge; fur Reineten aber verburgten sichgleichfalls Better Monete, Sohn von Martenasse, mit Grimbart.

Reinete, sagte Frau Rudenau brauf: nun bleibet gelassen, Alug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, ber jeso nach Rom ift, Euer Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte basselbe Abt von Schludauf gesest und gab es meinem Gemahle, Dem er sich gunstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern Die in's Gesecht sich begeben; man muß es nuchtern des Morgens Ueberlesen, so bleibt man des Tags von Noth und Gesahren Bollig befreit, vor'm Tode geschüst, vor Schmerzen und Bunden.

Troftet euch Neffe bamit, ich will es morgen bei Zeiten Ueber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, versehte der Juchs: Ich danke von Herzen, Ich gedent' es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten Meiner Sache Gerechtigkeit helfen, und meine Gewandtheit.

Reinefens Freunde blieben beisammen die Nacht durch und scheuchten

Seine Grillen burch muntre Gespräche. Frau Rüdenau aber War vor allen besorgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Zwischen Kopf und Schwanz, und Brust und Bauche bescheren Und mit Fett und Dele bestreichen; es zeigte sich aber Reineke sett und rund und wohl zu Fuße. Daneben Sprach sie: höret mich an, bedenket was ihr zu thun habt, Hobret den Rath verständiger Freunde, das hilst euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens

In den Kreis, so macht es gescheidt, benehet den rauhen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten gerathen, Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kömmt euch zu statten Und ihn hindert es sehr. Auch mußt ihr anfangs euch furchtsam Stellen, und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf daßihr die Augen Ihm mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet zur Seite

Paßt auf jede Bewegung, und wenn er die Augen fich auswischt: Nehmt des Bortheils gewahr und falbt ihm auf's neue die Angen Mit dem abenden Baffer, damit er völlig verblinde, Richt mehr wife wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch weden,

Benn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Borte Ueber euch lesen, von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke Und sie legt' ihm die Hand aus's Haupt und sagte die Borte: Reträst negibaul geid sum namtessis dnudna mein tedachs! Run Gluck auf! nun sept ihr verwahrt! Das Nämliche sagte Oheim Grimbart; dann führten sie ihn und legten ihn schlafen. Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf; da kamen die Otter Und der Dachs, den Better zu weden. Sie grüßten ihn freundlich, Und sie sagten: bereitet euch wohl! Da brachte die Otter Eine junge Ente hervor und reicht' sie ihm sagend: Est, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen An dem Damme bei Hunerbrot! laßt's euch belieben, mein Vetter.

Gutes handgelb ift das, versehte Reinete munter, So was verschmah' ich nicht leicht. Das moge Gott euch vergelten Daß ihr meiner gebenkt! Er ließ das Effen sich schmeden Und das Trinten dazu, und ging mit seinen Verwandten In den Kreis, auf den ebenen Sand, da sollte man kampfen.

# 3 molfter Gesang.

Als der Konig Reinelen sah, wie dieser am Areise Glatt geschoren sich zeigte, mit Del und schlupfrigem Fette Ueber und über gesalbt, da lacht' er über die Maßen. Fuche! wer lehrte dich das? so rief er: mag man doch billig Reinele Juche dich heißen, du bist beständig der lose! Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu helfen.

Reinete neigte fich tief vor dem Könige, neigte befonders Bor der Königin fich und kam mit muthigen Sprüngen In den Kreis. Da hatte der Wolf mit feinen Verwandten Schon fich gefunden; fie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende;

Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynx und Lupardus, die Wärter des Kreises, sie brachten Nun die Heiligen hervor, und beide Kämpfer beschwuren, Wolf und Jucks, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

Ilegrim fcwur mit heftigen Worten und drohenden Bliden: Reinete fep ein Verrather, ein Dieb, ein Morder und aller Miffethat schuldig, er sep auf Gewalt und Ehbruch betreten, Falfch in jeglicher Sache, das gelte Leben um Leben! Reinete schwur zur Stelle dagegen: er sepe sich keiner Dieser Verbrechen bewußt und Isegrim litge wie immer, Schwore falsch wie gewöhnlich, doch soll'es ihm nimmer gelingen, Seine Litge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten dießmal,

Und es sagten die Warter des Areises: Ein jeglicher thue Bas er schuldig zu thun ist! das Recht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Areis, die beiden alleine Drinn zu verschließen; geschwind begann die Aeffin zu sussen: Merket was ich euch sagte, vergest nicht dem Rathe zu folgen! Reineke sagte heiter daraus: die gute Vermahnung Macht mich muthiger gehn. Getrost! ich werde der Auhnheit Und der List auch jeht nicht vergessen, durch die ich aus manchen Größren Gesahren entronnen, worein ich östers gerathen, Wennich mir dieses und jenes geholt, was die jeht nicht bezahlt ist, Und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollt' ich nicht jeho Gegen den Bösewicht siehen? Ich hoss ihn gewißlich zu schänden, Ihn und sein ganzes Geschlecht und Ehre den Meinen zu bringen. Was er auch lügt, ich tränt es ihm ein. Nun ließ man die beiden In dem Areise zusammen und alle schauten begierig.

Ifegrim zeigte fich wild und grimmig, redte die Taben, Kam baher mit offenem Maul, und gewaltigen Sprungen. Reinete, leichter als er, entsprang bem sturmenden Gegner, Und benehte behende den rauhen Bedel mit seinem Aehenden Baffer und schleist' ihn im Stanbe, mit Sand ihn zu fullen.

Jfegrim bachte nun hab' er ihn icon! da fclug ihm der Lofe Ueber die Augen ben Schwanz, und Soren und Seben verging ihm.

Richt das erstemal ubt' er die Lift, schon viele Geschöpfe Satten die schädliche Kraft bes ätzenden Waffers erfahren. Jiegrims Kinder blendet' er so, wie anfangs gesagt ift. Und nun dacht' er den Bater zu zeichnen. Nachdem er dem Geaner

So die Augen gefalbt, entsprang er feitwarte und ftellte

Ge:

Gegen den Wind sich, ruhrte den Sand und jagte des Standes Biel in die Augen des Wolfs, der sich mit Reiben und Wischen Hastig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Reineke wußte dagegen geschickt den Webel zu sühren, Seinen Gegner auf's neue zu treffen und ganzlich zu blenden. Uebel bekam es dem Wolfe! denn seinen Vortheil benutte Run der Juchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Augen Seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, Mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu frahen Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu salben. Hab von Sinnen tappte der Wolf, da spottete seiner Reineke breister und sprach: herr Wolf, ihr habt wohl vor Beiten

Manch unschuldiges Lamm verschlungen, in euerem Leben Manch unsträsliches Thier verzehrt; ich hoffe sie sollen Künftig Rube genießen; auf alle Fälle bequemt ihr Euch sie in Frieden zu lassen, und nehmet Segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders Benn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für diesmal Nicht aus meinen Sanden entrinnen, ihr müßtet mit Bitten Mich verschnen, da schont' ich euch wohl und ließ' euch das Leben.

Haftig fagte Reinete das, und hatte ben Gegner Fest an der Rehle gepackt und hofft' ihn also zu zwingen. Ifegrim aber, starter als er, bewegte sich grimmig, Mit zwen Zügen riß er sich los. Doch Reinete griff ihm In's Gesicht, verwundet' ihn hart und riß ihm ein Auge Aus dem Kopfe, es rann ihm das Blut die Rase herunter. Reinete rief: Go wollt' ich es haben! so ist es gelungen! Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge Macht'ihn rasend, er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen, Soewe's Werte. XL. Bb.

Digitized by Google

Gegen Reineten los und brudt' ihn nieder zu Boden. Uebel befand sich der Fuchs, und wenig half ihm die Klugheit. Einen der vorderen Fuße, die er als Sande gebrauchte, Faßt' ihm Jegrim schnell und hielt ihn zwischen den Jahnen. Reinete lag bekummert am Boden, er sorgte zur Stunde Seine Hand zu verlieren und dachte tausend Gedanken. Jegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

Deine Stunde, Dieb, ist getommen! Ergib bich zur Stelle, Oder ich schlage bich todt für beine betrüglichen Chaten! Ich bezahle bich nun, es hat dir wenig geholfen Staub zu traben, Wasser zu lassen, bas Jell zu bescheren, Dich zu schmieren, wehe dir nun! du hast mir so vieles Uebel gethan, gelogen auf mich, mir das Auge geblendet, Aber du sollst nicht entgehn, ergib bich oder ich beiße!

Reinete bachte: Run geht es mir fchlimm, was foll ich beginnen?

Geb'ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, Bin ich auf ewig beschimpft. Iq, ich verdiene die Strafe, Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu groblich heleidigt. Susse Worte versucht' er darauf, den Gegner zu milbern. Lieber Oheim! sagt' er zu ihm, ich werde mit Freuden Euer Lehnsmann sogleich, mit allem was ich besibe. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, In das heilige Land, in alle Kirchen, und bringe Ablaß genug von dannen zurück. Es gereichet derselbe Eurer Seele zu Ruh, und soll für Water und Mutter Uedrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben Dieser Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehr' euch als wär't ihr der Papst, und schwöre den theuren heiligen Eid, von jeht auf alle fünstigen Zeiten

Bang ber eure gu fenn mit allen meinen Bermandten. Alle follen euch bienen ju jeder Stunde. Go fcmor' ich! Bas ich dem Könige felbst nicht versprache, bas fen euch geboten. Rehmt ibr es an, fo wird euch dereinft die Berrichaft bes Landes. Alles was ich zu fangen verstehe, das will ich euch bringen: Banfe, Subner, Enten und Fifche, bevor ich das mindfte Solder Speise verzehre, ich laff' euch immer die Auswahl, Eurem Weib und Kindern. 3ch will mit Fleiße darneben Ener Leben berathen, es foll euch fein Uebel berühren. Lofe beiß' ich und ihr fend ftart, fo founen wir beibe Große Dinge verrichten. Bufammen muffen wir halten, Giner mit Macht, der andre mit Rath, wer wollt' une bezwingen ? Rampfen wir gegen einander, fo ift es ubel gehandelt. - Ja ich hatt' es niemals gethan, mofern ich nur fchicelich Satte den Rampf ju vermeiden gewußt; ibr fordertet aber. Und ich mußte denn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich babe mich boflich gehalten und mabrend bes Streites Meine ganze Macht nicht bewiesen; es muß bir, fo dacht' ich, Deinen Obeim ju iconen, jur größten Gore gereichen. Satt' ich euch aber gehaßt, es mar' euch andere gegangen. Benig Schaden habt ihr gelitten, und wenn aus Berfeben Guer Auge verlett ift, fo bin ich berglich befummert. Doch das Beste bleibt mir dabei, ich tenne das Mittel Euch zu heilen, und theil' ich's euch mit, ihr werbet mir's banfen. Bliebe das Auge gleich meg und fend ihr fonft nur genefen, Ift es euch immer bequem; ihr habet, legt ihr euch schlafen, Mur Gin Kenfter ju ichließen, wir andern bemuben uns doppelt. Euch zu verfohnen follen fogleich fich meine Bermanbten Bor euch neigen, mein Beib und meine Kinder, fie follen Bor bes Roniges Angen im Angesicht biefer Berfammlung Ench ersuchen und bitten, bag ihr mir gnabig vergebet

Und mein Leben mir schenkt. Dann will ich offen bekennen, Daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, Euch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, Daß mir von euch nichts Boses bekannt ist, und baß ich von nnu an Nimmer euch zu beleibigen denke. Wie könntet ihr jemals Größere Sihne verlangen, als die wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer

Meine Verwandten zu fürchten und meine Freunde; dagegen, Benn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Nuhm und Ehren ben Rampfplaß,

Scheinet jeglichem edel und weise: denn hoher vermag sich Niemand zu heben, als wenn er vergibt. Es kommt euch so bald nicht

Diefe Gelegenheit wieber, benutt fie. Uebrigens fann mir Jest gang einerlei fenn gu fterben ober gu leben.

Falscher Fuche! versette der Wolf, wie warst du so gerne Wieder lod! Doch ware die Welt von Golde geschaffen Und du botest sie mir in beinen Nothen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergedlich geschworen, Falscher Geselle! Gewiß, nicht Everschalen erhielt' ich, Ließ' ich dich los. Ich achte nicht viel auf deine Verwandten; Ich erwarte was sie vermögen, und denke so ziemlich Ihre Feindschaft zu tragen. Du Schabensroher! wie würdest Du nicht spotten, gab' ich dich frei auf beine Vetheurung. Wer dich nicht kennte, ware betrogen. Du hast mich, so fagst du, heute geschont, du leidiger Dieb! und hangt mir das Auge Nicht zum Kopse heraus? Du Bosewicht, hast du die Haut mir Nicht an zwanzig Orten verletzt? und konnt' ich nur einmal Wieder zu Athem gesaugen, da du den Vortheil gewonnen?

Thoricht mar' es gehandelt, wenn ich fur Schaben und Schande Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Berrather, Mich und mein Beib in Schaben und Schmach, das tostet dein Leben.

Also sagte ber Wolf. Indessen hatte ber Lose Iwischen die Schenkel bes Gegners die andre Take geschoben, Bei den empsindlichsten Theilen ergriff er denselben und rucke, Jerrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erbärmlich zu schreien, Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Reineke zog die Take behend aus den klemmenden Jähnen, Hielt mit beiden den Wolf nun immer sester und sester, Aneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig Daß er Blut zu speien begann, es brach ihm vor Schmerzen Ueber und über der Schweiß durch seine Zotten, er löste Sich vor Angst. Das freute den Fuchs, nun hofft' er zu siegen, Hielt ihn immer mit Händen und Jähnen, und große Bebrängniß,

Große Pein fam über ben Wolf, er gab sich verloren. Blut rann über sein haupt, aus seinen Augen, er stürzte Rieder betäubt. Es hatte der Fuchs des Goldes die Fulle Richt für diesen Andlick genommen, so hielt er ihn immer Fest und schleppte den Wolf und zog, daß alle das Elend Saben, und kneipt' und bruckt' und biß und klaute den Armen, Der mit dumpfem Geheul im Staub und eigenen Unrath Sich mit Judungen wälzte, mit ungebärdigem Wesen.

Seine Freunde jammerten laut, sie baten den König: Aufgunehmen den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versette: so bald euch allen bedunket, Allen lieb ist daß es geschehe, so bin ich's gufrieden. Und ber König gebot: die beiden Warter des Kreifes, Lynr und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern hineingehn. Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger Reineke zu: es sey nun genug, es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so suhren sie fort, ihr mögt ihm den Gegner Neberlassen, das Leben dem Ueberwundenen schenken. Denn wenn einer getöbtet in diesem Sweykampf erläge, Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vortheil! Alle sahen es, Klein' und Große. Auch fallen bie besten Männer euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Reineke sprach: Ich werde dafür mich dankbar beweisen! Gerne folg' ich dem Willen des Konigs und was sich gedühret Thu' ich gern; ich habe gesiegt und schöners verlang' ich Nichts zu erleben! Es gönne mir nur der König das eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riefen die Freunde Reinekens alle: Es dünket uns gut, den Willen des Königs Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelausen, Alle Berwandte, der Dachs und der Affe, und Otter und Biber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiefel, hermelin und Sichhorn und viele die ihn befeindet, Seinen Namen zuvor nicht nennen mochten, sie liefen Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verklagten, Seine Verwandten anjeht, und brachten Weiber und Kinder, Große, Mittlere, Kleine, dazu die Kleinsten, es that ihm Zeglicher schön, sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden.

In der Welt geht's immer fo gu. Dem Gludlichen fagt man: Bleibet lange gefund! er findet Freunde die Menge. Aber wem es übel gerath, der mag fich gebulben!

Eben fo fand es fich hier. Ein jeglicher wollte ber Rachfie Reben dem Gieger fich blabn. Die einen fioteten, andre Sangen, bliefen Pofaunen und folugen Pauten bazwifchen. Reinefens Freunde fprachen ju ihm: Erfreut euch, ihr habet Euch und euer Gefdliecht in biefer Stunde gehoben! Sehr betrubten wir und ench unterliegen ju feben, Doch es manbte fich balb, es war ein treffliches Studden. Reinete fprach, es ift mir gegluct, und banfte ben Kreunden. Alfo gingen fie bin mit großem Getummel, vor allen Reinete mit ben Bartern bes Rreises, und fo gelangten Sie jum Throne bes Ronigs, ba fniete Reinete nieber. Aufstehn hieß ihn ber Ronig und fagte vor allen ben Berren: Guren Tag bemabrtet ihr wohl; ihr babet mit Ebren Eure Sache vollführt, besmegen fprech' ich euch lebig : Alle Strafe hebet fich auf, ich werbe barüber Nachstens fprechen im Rath mit meinen Eblen, fobalb nur Ifegrim wieder geheilt ift; fur heute folief' ich die Gache.

Eurem Rathe, gnabiger Herr, versetzte bescheiben Reineke brauf, ist heiksam zu folgen. Ihr wist es am besten. Als ich hierher kam klagten so viele, sie logen bem Wolfe, Meinem mächtigen Jeinbe, zu lieb, ber wollte mich sturzeu, Hatte mich fast in seiner Gewalt, da riesen die andern Kreuzige! klagten mit ihm, nur mich auf's Lette zu bringen, Ihm gefällig zu sehn; denn alle konnten bemerken: Besser stand er bei euch als ich, und keiner gebachte Meber an's Ende noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte. Jenen Hunden vergleich' ich sie wohl, die psiegten in Menge Bor der Ruche zu stehn, und hossten es werde wohl ihrer Auch der gunstige Koch mit einigen Knochen gebenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde,

Der ein Stud gesottenes Fleisch bem Roche genommen Und nicht eilig genug zu seinem Unglud davon sprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Wasser von hinten Und verbrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen.

Mengte fich unter bie andern, fie aber fprachen jufammen: Seht wie diesen der Roch vor allen andern begunftigt! Seht welch toftliches Stud er ihm gab! und jener verfete: Benig begreift ihr bavon, ihr lobt und preif't mich von vorne, Bo es euch freilich gefällt das toftliche Kleisch zu erbliden; Aber befeht mich von hinten und preift mich gludlich, wofern ihr Eure Meinung nicht andert. Da fie ihn aber befaben, Bar er schredlich verbrannt, es fielen die Saare berunter Und die Saut verschrumpft ibm am Leib. Ein Grauen befiel fie, Niemand wollte zur Ruche; fie liefen und ließen ibn fteben. herr, die Gierigen mein' ich hiermit. Go lange fie machtig Sind, verlangt fie ein jeder zu feinem Freunde zu baben. Stundlich fiebt man fie an, fie tragen das Rleifch in dem Munde. Ber fich nicht nach ihnen bequemt, ber muß es entgelten, Loben muß man fie immer, so ubel fie handeln, und also Starft man fie nur in ftraflicher That. Go thut es ein jeder Der nicht bas Ende bebenft. Doch werben folche Gefellen Deftere gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet fie mehr, fo fallen gur Rechten und Linken Ihnen die Saare vom Leibe. Das find die vorigen Freunde, Groß und tlein, fie fallen nun ab und laffen fie nadend. So wie fammtliche Sunde fogleich den Gefellen verließen. Als fie ben Schaben bemerkt und feine geschändete Salfte.

Snabiger herr, ihr werdet verftehn, von Reineten foll man Die fo reden, es follen bie Freunde fich meiner nicht fcamen.

Euer Gnaben bant' ich auf's befte und tonnt' ich nur immer Euren Billen erfahren, ich murb' ibn gerne vollbringen.

Viele Worte helfen uns nichts, versetzte der König: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, euch will ich im Rathe wie vormals Wieder sehen, ich mach' euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde Meinen geheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Böllig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet alles zum besten wenden. Ich kann euch am Hofe Nicht entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet.

So wird niemand über euch gehn, und schärfer und flüger Rath und Wege bezeichnen. Ich werde fünftig die Alagen Ueber ench weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reben und handeln als Kanzler des Reiches. Es sep euch Also mein Siegel befohlen und was ihr thuet und schreibet Bleibe gethan und geschrieben. — So hat nun Reinete billig Sich zu großen Gunsten geschwungen, und alles befolgt man Was er rath und beschließt, zu Frommen ober zu Schaden.

Reineke bankte bem Konig und fprach: mein ebler Gebieter, Bu viel Ehre thut ihr mir an, ich will es gedenken Wie ich hoffe Verstand zu behalten. 3hr follt es erfahren.

Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir kurzlich. Ueberwunden lag er im Kreise und übel behandelt, Weib und Freunde gingen zu ibm, und hinze der Kater, Braun der Bar, und Kind und Gesind' und seine Verwandten, Klagend legten sie ihn auf eine Bahre; man hatte Wohl mit Hen sie gepolstert ihn warm zu halten; und trugen

Und befchimpft fein ganges Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet! Benig nutt er tunftig ber Belt. Bir tampften zusammen, Und ich hab' ihn untergebrecht. Er wird mir auch schwerlich Bieber gesund. Bas liegt mir daran? Ich bleibe sein Wormann, Aller seiner Gesellen die mit ihm halten und stehen.

Reinekens Frau vergnügte sich sehr, so wuchs auch den beiden Kleinen Anaben der Muth bet ihres Vaters Erhöhung. Unter einander sprachen sie froh: vergnügliche Tage Leben wir nun, von allen verehrt und denten indessen Unfre Burg zu befestigen nud heiter und sorglos zu leven.

Hochgeehrt ist Reinete nun! Jur Beisheit betehre Bald sich jeber, und meibe das Bose, verehre die Augend! Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Bose vom Guten Sondern möget, und schähen die Beisheit, damit auch die Kaufer Dieses Buchs vom Laufe der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also Endigt sich unser Gedicht von Reinetens Wesen und Thaten. Uns verhelse der Herr zur ewigen Herrlichteit! Amen.

# Sermann unb rothea.

### Ralliope.

### Schidfal und Antheil.

hab' ich den Markt und die Straffen boch nie fo einfem gefeben!

Ift doch die Stadt wie gefehrt! wie ausgestorben! Richt funfsig, Daucht mir, blieben zuruck, von allen unsern Bewohnern. Bas die Neugier nicht thut! So rennt und läuft nun ein jeder, Um den traurigen Jug der armen Vertriebnen zu sehen. Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ift's immer ein Stundsche.

Und da lauft man hinab, im heißen Staube des Mittags. Mocht' ich mich doch nicht ruhren vom Plat, um zu sehen das Elend

Guter fliebender Menfchen, die nun, mit geretteter habe, Leider, das überrheinische Land, das schone, verlassend. Bu und herüber kommen, und durch den gludlichen Winkel Dieses fruchtbaren Thals und seiner Arummungen wandern. Trefflich hast du gehandelt, o Frau, das du milde den Sohn fort Schickest, mit altem Linnen und etwas Essen und Trinsen, Um es den Armen zu spenden; denn Geben ist Sache des Reichen, Was der Junge doch fährt! und wie er bandigt die Hengste!

Sehr aut nimmt bas Autschen fic aus, bas neue; bequemlich Safen Viere barin, und auf dem Bode der Autscher. Dießmal fuhr er allein; wie rollt' es leicht um die Ede! So sprach, unter dem Thore des Hauses sigend am Martte, Bohlbehaglich, zur Frau der Wirth zum goldenen Lowen.

Und es versette darauf die kluge, verständige hausfrau: Bater, nicht gerne verschent ich die abgetragene Leinwand; Denn sie ist zu manchem Gebrauch und für Geld nicht zu haben, Benn man ihrer bedarf. Doch heute gab ich so gerne Manches bessere Stud an Ueberzugen und hemben; Denn ich hörte von Kindern und Alten, die nadend daher gehn. Birkt du mir aber verzeihn? denn auch dein Schranklist geplundert.

Und besonders den Schlafrod mit Indianischen Blumen, Bon dem feinsten Kattun, mit feinem Flanelle gefüttert, Gab ich hin; er ist dunn und alt und ganz aus der Mode.

Aber es lachelte brauf der treffliche Sauswirth und fagte: Ungern vermiff' ich ibn doch, den alten kattunenen Schlafrod, Necht Oftindischen Stoffe; so etwas kriegt man nicht wieder. Bohl! ich trug ihn nicht mehr. Man will jest freilich, der Mann soll

Immer gebn im Surtout und in der Petefche fich zeigen, Immer gestiefelt sevn; verbanut ift Vantoffel und Mube.

Siehe! verfette die Frau, dort kommen icon einige wieder, Die den Jug mit gesehn; er muß boch wohl icon vorbei sepn. Seht, wie allen die Schuhe so staubig find! wie die Gesichter Glüben! und jeglicher führt bas Schnupftuch, und wischt sich ben Schweiß ab.

Mocht'

Mocht'ich boch auch, in ber Sige, nach foldem Schauspiel fo weit nicht

Laufen und leiden! Furmahr, ich habe genug am Erzählten.

Und es fagte darauf ber gute Bater mit Nachbrud; Solch ein Wetter ift felten ju folder Ernte gefommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das heu schon herein ift,

Eroden; ber himmel ift hell, es ist fein Boltchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Bind mit lieblicher Ruhlung. Das ift beständiges Better! und überreif ist das Korn schon; Morgen fangen wir an zu schneiden die reichliche Ernte.

Alls er fo fprach, vermehrten fich immer die Schaaren ber Manner

Und der Weiber, die über den Markt sich nach Sause begaben; Und so kam auch zurud mit seinen Tochtern gefahren Rasch, an die andere Seite des Markts, der begüterte Nachbar, An sein erneuertes Saus, der erste Raufmann des Ortes, Im geöffneten Wagen, (er war in Landau verfertigt.) Lebhaft wurden die Gassen; denn wohl war bevöllert das Städtchen,

Mancher Fabriten befiff man fich ba, und manches Gewerbes.

. Und fo faß bas trauliche Paar, fich, unter bem Thormeg, Ueber bas manbernbe Wolf mit mancher Bemerkung ergobenb. Endlich aber begann die wurdige Hausfrau, und fagte:
Seht! bort tommt ber Prebiger ber; es tommt auch ber Nachbar

Apotheker mit ihm: die sollen und alles erzählen, Bas sie draußen gesehn und was zu schauen nicht froh macht. Soeibe's Werte. XL. Bb. Freundlich tamen heran die beiben, und grußten des Chyaer, Setten fich auf die Bante, die hölzernen, unter dem Thormeg, Staub von den Fugen schattelnd, und Luft mit dem Luche fich fachelnd.

Da begann denn zuerst, nach wechselseitigen Grußen, Der Apotheter zu sprechen und sagte, beinahe verdrießlich; So sind die Menschen furwahr! und einer ist doch wie der andre, Daß er zu gaffen sich freut, wenn den Nächsten ein Ungluck befället!

Läuft doch jeder, die Flamme zu fehn, die verderblich emporfoliat,

Jeder ben armen Berbrecher, der peinlich jum Tode geführt wird. Jeder fpaziert nun hinaus, ju schauen der guten Bertriebnen Elend, und niemand bedenft, daß ihn das abpliche Schieffal Auch, vielleicht zunächst, betreffen kann, oder doch kunftig. Unverzeihlich find' ich den Leichtun; doch liegt erim Menschen.

Und es fagte darauf der eble verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jungling naher dem Monne. Dieser kannte das Leben, nud kannte der Hörer Bedürfniß, War vom haben Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen, und ihre Gesinnung; Und so kaunt' er auch wohl die besten weltlichen Schriften. Dieser sprach: ich tadle nicht gern, was immer dem Menschen Kur unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gaß; Denn was Verstand und Vernunft nicht immer vermögen, permag oft

Sold ein gludlicher Sang, der unwiderstehlich uns seitet, Locke die Reugier nicht den Menschen mit beftigen Reizen, Sagt! erführ' er wohl je, wie schon sich die weltlichen Dinge Gegen einander verhalten? Denn erst werlangt er das Neue,

Suchet das Rugliche dann mit unermidetem Fleiße; Endlich begehrt er das Gute, das ihn erhebet und werth macht. In der Jugend ist ihm ein froher Gefährte der Leichtsun, Der die Gefahr ihm verbirgt, und heilsam geschwinde die Spuren Tilget des schwerzlichen Pebels, sobald es nur irgend vorbeigog. Freilich ist er zu preisen, der Mann, dem in reiferen Jahren Sich der gesehte Verstand aus solchem Frohunn entwicklt, Der im Glid wie im Unglück, sich eifrig und thätig bestrebet; Denn das Gute bringt er hervor und erseset den Schaden.

Freundlich begann fogleich die ungebuldige Sausfran: Saget une, mas Ihr gefehn; benn bas begehrt'ich ju miffen.

Schwerlich, verfeste barauf der Apotheter mit Nachbruck, Werd' ich so bald mich freun nach dem, was ich alles erfahren. Und wer erzählet es wohl, das mannichsaltigste Elend!
Schon von ferne sahn wir ben Stand, noch eh wir die Wiesen Abwärts kamen; der Jug war schon von Sigel zu Sügel Unabsehlich bahin, man konnte wenig erkennen.
Als wir nun aber den Weg, der quer durch's Thalgebt, erreichten, War Gedrüng' und Getünzuel noch groß der Wandrer und Wagen.

Leider fahen wir noch genug der Armen vorbeiziehn, Connten einzeln erfahren, wie bitter die schmerzliche Flucht ser, Und wie froh das Gefühl des eilig geretteten Lebens. Expurig mar es zu sehn, die mannichfaltige Habe, Die ein Haus nur verbirgt, das wohlversehne, und die ein Guter Mirth uniher an die rechten Stellen geseht hat, Immer bereitzum Gebrauche, denn alles ist nothis und nüblich. Phun zu sehen das alles, auf mancherlei Wagen und Karren Durch einander geladen, mit Uebereilung gestüchtet.

Ueber dem Schranke lieget das Sieb und die wollene Decke; In dem Backtrog das Bett, und das Leintuch über dem Spiegel. Ach! und es nimmt die Gefahr, wie wir bei'm Brande vorzwanzig Jahren auch wohl gesehn, dem Menschen alle Besinnung, Daß er das Unbedeutende faßt, und das Theure zurückläßt. Also führten auch hier, mit unbesonnener Sorgfalt, Schlechte Dinge sie fort, die Ochsen und Pferde beschwerend: Alte Breter und Fässer, den Gänsestall und den Käss. Auch so keuchten die Beiber und Kinder mit Bundeln sich schlevpend,

Unter Korben und Butten voll Sachen feines Gebrauches; Denn es verläßt ber Mensch so ungern das Lehte der Habe. Und so zog auf dem staubigen Weg der drängende Jug sort, Ordnungslos und verwirrt. Mit schwächeren Thieren, ber eine Bunschte langsam zu fahren, ein andrer emsig zu eilen. Da entstand ein Geschrei ber gequetschten Weiber und Kinder, Und ein Bloden des Viehes, dazwischen der Hunde Gebelser, Und ein Wehlaut der Alten und Kranken, die hoch auf dem schweren

Uebergepadten Bagen auf Betten faßen und schwankten. Aber, aus dem Gleife gedrängt, nach dem Rande des Hochwegs Irrte das knarrende Rad; es fturzt' in den Graben das Fuhrwerk,

Umgefchlagen, und weithin entfturzten im Schwunge die Menschen,

Mit entsehlichem Schrein, in das Jelb hin, aber doch glustlich. Spater frürzten die Kasten, und sielen naher dem Wagen. Wahrlich, wer im Fallen sie fah, der erwartete nun sie Unter der Last der Kisten und Schränke zerschmettert zu schauen. Und so lag zerbrochen der Wagen, und hülflos die Menschen; Denn die übrigen gingen und zogen eilig vorüber,

Nur fich felber bebenkend und hingeriffen vom Strome. Und wir eilten hinzu, und fauden die Aranten und Alten, Die zu Hauf' und im Bett icon taum ihr dauerndes Leiden Erngen, hier auf dem Boden, beschädigt, ächzen und jammern, Bon der Sonne verbraunt und erstickt vom wogenden Staube.

Und es fagte barauf, gerührt, ber menschliche Sauswirth; Moge boch hermann sie treffen und sie erquiden und fleiben. Ungern wurd' ich fie sehn; mich schmerzt ber Anblic bes Lammers.

Schon von dem ersten Bericht fo großer Leiben gerühtet, Schickten wir eilend ein Scherflein von unferm Ueberfluß, bag nur

Einige wurden gestärkt, und schienen und selber beruhigt. Aber laßt und nicht mehr die traurigen Bilder erneuern; Denn es beschleichet die Furcht gar bald die Herzen der Menschen, Und die Sorge, die mehr als selbst mir das Uebel verhaßt ist. Tretet herein in den hinteren Naum, das kuhlere Salchen. Nie scheint Sonne dahin, nie dringet warmere Luft dort Durch die starkeren Nauern; und Mütterchen bringt und ein Glaschen

Drepundachtziger her, damit wir die Grillen vertreiben. Sier ift nicht freundlich zu trinken; die Fliegen umfummen die Glafer.

Und fie gingen dahin und freuten fich alle ber Auhlung.

Sorgfam brachte die Mutter bes flaren herrlichen Beines, In geschliffener Flasche auf blankem ginnernem Runde, Mit ben grunlichen Romern, ben achten Bechern des Rhein= meins. —

Und fo figend umgaben die Drep ben glangend gebohnten,

Rinnben, beannen Sifch, er ftund auf mäckigen felfen, heiter klangen sogleich die Stiffer des Wirthes und Pfarrers; Doch undeneglich hielt der dritte denkend das feine, Und es fordort' ihn auf der Wirth nat freundlichen Worten:

Frifch, herr Nachbar, getrunken! benn noch bewahrte vor Unglide

Gott und gnabig, und wird auch fibnftig und also bewahren. Denn wer erfemnet es nicht, daß seit dem schredlichen Brande, Da er so hart und gustraft, er und nun beständig erfreut hat, Und beständig beschützt, so wie der Mensch sich des Anges Abstichen Apfel bewahrt, der von allen Gliedern ihm lieb ist. Sollt' er fernerhin nicht und schüpen und Hulfe bereiten? Denn man sieht es erst recht, wie viel er vermag, in Gesahren; Sollt' er die blübende Studt, die er erst durch steißige Burger Nen and der Asche gebaut und dann sie reichlich gesegnet, Jepo wieder zerstern und also Bemühung vernichten?

Soiter fagte barauf der treffliche Pfatrer, und nilbe: Saltet am Glauben fest, und fest an diefer Gefinnung; Denn sie macht im Glude verständig und sicher, im Unglud Reicht fie ben iconston Eroft und belebt die herrlichfte Soffnung.

Da versehte der Wirth, mit mannlichen flugen Gedanken: Wie begrüßt' ich so oft mit Stunnen die Fluthen des Abeinstroms, Wennich, reisend nach meinem Geschäft, ihm wieder mich nahte! Immet schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüthe; Abec ich konnte nicht benken, daß balb sein liebliches Ufer Sollte werden ein Wall, um abzuwehren den Franken, Und sein verbreitetes Bett ein allverhindernder Graben. Seht, so schie flatzt die Natur, so schien die walleren Deutschen

Und so schutz und der Herr; wer wollte thöricht verzagen? Mude schon sind die Streiter, und alles deutet auf Frieden. Möge doch auch, wenn das Fest, das lang' erwünschte, gesevert Wird, in unserer Kirche, die Glode dann tont zu der Orgel, Und die Trompete schwettert, das hohe Te Deum begleitend, — Möge mein Hermann doch auch an diesem Tage, herr Pfarrer, Mit der Braut, entschlossen, vor Euch. am Altare, sich stellen, Und das glückliche Fest, in allen den Landen begangen, Auch mir kunftig erscheinen, der häuslichen Freuden ein Jahrstag!

Aber ungern felt ich ben Jüngling, ber immer fo thielly Mir in dem Saufe fich regt, nach außen langfam und schichtern. Benig findet er Luft fich unter Leuten zu zelgen; Ja, er vernielder sogar der jungen Mädchen Gesellschaft, Und dem fröhlichen Tanz, den alle Jugend begehret.

Alfo fpracher und horchte. Man hörte ber ftampfenden Pferbe Fernes Getofe fich nahn, man hörte ben rollenden Wagen, Ber mit geniftiger Elle nun domiert' unter den Ehorweg.

## Terpsichore.

### Spermann.

Als nun der wohlgebildete Sohn in's Jimmer hereintrat, Schaute der Prediger ihm mit scharfen Bliden entgegen, Und betrachtete seine Gestalt und sein ganzes Benehmen, Mit dem Auge des Forschers, der leicht die Mienen entrathfelt; Lächelte dann, und sprach zu ihm mit traulichen Worten: Kommt Ihr doch als ein veränderter Mensch! Ich habe noch niemals

Euch fo munter gefehn und Eure Blide fo lebhaft. Froblich tommt Ihr und heiter; man fieht, Ihr habet die Gaben Unter die Armen vertheilt und ihren Segen empfangen.

Ruhig erwiderte brauf der Sohn, mit ernstlichen Borten: Db ich loblich gehandelt? ich weiß es nicht; aber mein herz hat Mich geheißen zu thun, so wie ich genan nun erzähle.

Mutter, Ihr framtet so lange, die alten Stude zu suchen Und zu wählen; nur spät war erst das Bundel zusammen, Auch der Bein und das Bier ward langsam, sorglich gepacket. Als ich nun endlich vor's Thor und auf die Straße hinaustam, Strömte zuruck die Menge der Burger mit Beibern und Kindern,

Mir entgegen; benn fern mar icon ber 3ug ber Bertriebnen.

Schneller hielt ich mich bran, und fuhr behende bem Dorf zu, Wo sie, wie ich gehört, heut' übernachten und rasten. Als ich nun meines Weges die neue Straße hinansuhr, Fiel mir ein Wagen in's Auge, von tüchtigen Baumen gefüget, Von zwep Ochsen gezogen, den größten und stärtsten des Auslands,

Neben her aber ging, mit starken Schritten, ein Rabchen. Lenkte mit langem Stabe die beiden gewaltigen Thiere, Trieb sie an und hielt sie zurück, sie leitete klüglich. Als mich das Madchen erblictte, so trat sie den Pferden gelassen Raber und sagte zu mir: nicht immer war es mit uns so Jammervoll, als Ihr uns hent' auf diesen Wegen erblicktet. Noch nicht bin ich gewohnt, vom Fremden die Gabe zu heischen, Die er oft ungern gibt, um los zu werden den Armen; Aber mich dränget die Noth zu reden. Hier auf dem Strohe Liegt die erst entbundene Frau des reichen Bessers, Die ich mit Stieren und Wagen noch kaum, die Schwangre, gerettet.

Spåt nur tommen wir nach, und taum das Leben erhielt fie. Run liegt, neugeboren, das Rind ihr nacend im Arme, Und mit Benigem nur vermögen die Unfern zu helfen, Benn wir im nächsten Dorf, wo wir heute zu rasten gedenten, Auch sie finden, wiewohl ich fürchte, sie find schon vorüber, Bar' Euchirgend von Leinwand nur was Entbehrliches, wenn ihr hier aus der Nachbarschaft sepd, so spendet's gutig den Armen.

Alfo fprach fie, und matt erhob fich vom Strohe bie bleiche Bochnerin, schaute nach mir; ich aber fagte dagegen: Guten Menschen, furwahr, spricht oft ein himmlischer Geift zu, Daß fie fühlen die Noth, die dem armen Bruder bevorsteht; Denn so gab mir die Mutter, im Vorgefühle von Eurem

Jammer, ein Bundel, fogleich es ber nætten Rotheutift gu recten.

Und ich lofte bie Andten ber Schnur, und gabine ben Gutafroc Unfere Paters babin, und advibe Hemben mad Lemtuck. Und fie banete mit Kreuben, und rief: ber Glueliche alaube nicht, Dag noch Bunder gefdehn; benn nur im Glend erfennt man Gottes Sand und Ringer, ber gute Menfchen jum Guten Leitet. Bas er burch Euch an une thut, thu' er Guch felber. Und ich fah die Wochnerin froh die verschiedene Leimmand, Aber besonders den weichen Alanell des Schlafroits befuhlen. Gilen wir, fagte ju ibr bie Jungfrau, bem Dorfgu, in welchem Unfre Gemeine fcon rafter und biefe Rucht durch fich aufbatt: Dort beforg' ich fogleich bas Kinderzeng, alles und jebes. Und fie grufte mich noch, und freach ben berglichften Dant aus, Trieb die Ochsen; da ging ber Wagen. Ich aber verweilte, Sielt die Pferde noch an; benn Zwiespalt war mir im Bergen, Do ich mit eilenden Roffen bas Dorf erreichte, die Spelfen Unter bas übrige Bolf ju fvenden, oder fogleich bier Alles dem Madden gabe, damit fie es weislich vertheilte. Und ich entschied mich gleich in meinem Bergen, und fuhr ihr Sachte nach, und erreichte fie bald, und fagte beliende: Gutes Mabden mir hat die Mutter nicht Leinwand alleine Auf den Wagen gegeben, damit ich ben Racten befleibe, Soudern sie fügte baju noch Speis und manches Getranke, Und es ist mir genug davon im Raften des Bagens. Run bin ich aber geneigt, auch biese Gaben in beine Sand zu legen, und fo erfull' ich am besten den Auftrag; Du vertheilft fie mit Ginn, ich mußte dem Bufall geforden. Drauf verfette das Madden: mit aller Treue verwend' ich Gute Baben; ber Durftige foll fich berfelben erfrenen. Alfo fprach fie. 3ch offnete fcinell bie Raften des Wagens,

Brachte die Schinken hervor, die schweren, brachte die Brote, Flaschen Weines und Biers, und reicht' ihr alles und jedes. Gerne hatt' ich noch mehr ihr gegeben; doch leer war der Kasten. Alles pacte fie brauf zu der Wöchnerin Füsen, und zog fo Weiter; ich eilte zurüt mit meinen Pferden der Stadt zu.

Bleich das Wort, und rief: o gindlich, wer in den Tagen Diefer Flucht und Verwirrung in seinem Haus nur allein lebt. Wem nicht Fran und Kinder zur Seite bange sich schmiegen! Glücklich siuh! ich mich jest; ich möcht um vieles nicht hente Vater heisen und nicht für Frau und Kinder besorgt sezu. Defters dacht ich mir anch schon die Flucht, und habe die besten Sachen zusammengepackt, das alte Geld und die Ketten Meiner seligen Mutter, wovon noch nichts verlauft ist. Freslich bliebe noch vieles zurück, das so leicht nicht geschafft wird. Selbst die Kräuter und Wurzeln, mit vielem Fleise gesammele, Mißt' ich ungern, wenn auch der Werth der Waare nicht großist. Bleibt der Provisor zurück, so geh' ich getröstet von Hause. Hab' ich die Baarschaft gerettet und meinen Körper, so hab' ich Alles gerettet; der einzelne Mann entstiehet am leichtsten.

Nachbar, versehte daraufber innge Hermann, mit Nachbruc: Keinesweges dent' ich wie Ihr und tadle die Rede.
Ist wohl der ein würdiger Mann, der, im Glück und im Unglück, Sich nur allein bedenkt, und Leiden und Freuden zu theilen Nicht verstehet, und nicht dazu von Herzen bewegt wird?
Meber möcht ich, als je, mich heute zur Heiruth entschließen; Denn manch gutes Mädchen bedarf des schübenden Mannes, Und der Mann des erheiternden Beibs, wenn ihm Unglück bevorsicht.

Lachelnd fagte darauf der Bater: fo hor' ich bich gerne! Solch ein vernünftiges Wort haft du mir felten gesprochen.

Aber es fiel sogleich die gute Mutter behend ein:
Sohn, fürwahr! du hast Recht; wir Eltern gaben das Beispiel. Denn wir haben und nicht an frohlichen Tagen erwählet,
Und und snüpfte vielmehr die traurigste Stunde zusammen.
Montag Morgens — ich weiß es genau; denn Tages vorher war
Jener schreckliche Brand, der unser Städtchen verzehrte —
Iwanzig Jahre sind's nun; es war ein Sonntag wie hente,
Heiß und trocken die Zeit, und wenig Wasser im Orte.
Alle Leute waren, spazierend in festlichen Kleidern,
Auf den Dorfern vertheilt und in den Schenken und Müblen.
Und am Ende der Stadt begann das Feuer. Der Brand lief
Eilig die Straßen hindurch, erzeugend sich selber den Jugwind.
Und es brannten die Schennen der reichgesammelten Ernte,
Und es brannten die Schennen bis zu dem Markt, und das
Baus mar

Meines Baters hierneben verzehrt, und diefes zugleich mit. Benig flüchteten wir. Ich faß, die traurige Nacht durch, Bor der Stadt auf dem Anger, die Kasten und Betten bewahrend; Doch zuleht befiel mich der Schlaf, und als nun des Morgens Rich die Kuhlung erweckte, die vor der Sonne herabfällt, Sah ich den Rauch und die Gluth und die hohlen Mauern und Effen.

Da war betlemmt mein herz; allein die Sonne ging wieder herrlicher auf als je, und floßte mir Muth in die Seele. Da erhob ich mich eilend. Es trieb mich, die Stätte zu seben, Wo die Bohnung gestanden, und ob sich die huhner gerettet, Die ich besonders geliebt; denn kindisch war mein Semuth noch. Als ich nun über die Trummer des hauses und hofes daber stieg,

Die noch rauchten, und so die Wohnung must und zerftort sah, Kamst du zur andern Seite herauf, und durchsuchtest die Statte. Dir war ein Pferd in dem Stalle verschuttet; die glimmenden Balten

Lagen darüber und Schutt, und nichts zu sehn war vom Thiere. Also standen wir gegeneinander, bedenklich und traurig: Denn die Wand war gefallen, die unsere Hofe geschieden. Und du sastest darauf mich bei der Hand an, und sagtest: Lieschen, wie kommst du hieher? Geh weg! du verbrennest die Soblen:

Denn ber Schutt ift heiß, er sengt mir die starferen Stiefeln. Und du hobest mich auf, und trugst mich herüber, durch beinen hof weg. Da stand noch das Thor des hauses mit seinem Gewolbe.

Wie es jest steht; es war allein von allem geblieben. Und du sestest mich nieder und kußtest mich und ich verwehrt' es. Aber du sagtest darauf mit freundlich bedeutenden Worten: Siehe, das haus liegt nieder. Bleib hier, und hilf mir es bauen, Und ich helfe dagegen auch beinem Bater an seinem. Doch ich verstand dich nicht, bis du zum Bater die Mutter Schicktest und schnell das Gelübd der frohlichen She vollbracht war. Noch erinnr' ich mich heute des halbverbrannten Gebältes Freudig, und sehe die Sonne noch immer so herrlich herausgehn; Denn mir gab der Tag den Gemahl, es haben die ersten Zeiten der wilden Zerstörung den Sohn mir der Jugend gegeben. Darum lob' ich dich, hermann, daß du mit reinem Vertrauen Auch ein Mädchen dir densst und über den Trümmern.

Da verfette fogleich der Nater lebhaft und fagte: Die Gefinnung ift loblich, und wahr ift auch die Gefcichte,

Mutterchen, die bu erzählit; benn fo ift alles bencanet. Aber beffer ift beffer. Richt einen jeden betrifft es Augufangen von vorn fein ganges Leben und Wefen; Micht foll jeder fich qualen, wie wir und andere thaten, D, wie gludlich ift ber, dem Bater und Mutter das haus fcon Bohlbestellt übergeben, und der mit Gedeihen es ausziert! Aller Anfang ift fcwer, am fcwerften ber Anfang ber Birthichaft. Mancherlei Dinge bedarf ber Menfch und alles wird taglich Theurer; da feb' er fic vor, bes Geldes mehr zu ermerben. Und fo hoff' ich von dir, mein hermann, daß du mir nachftens In bas Saus die Braut mit iconer Mitgift bereinführft; Denn ein wackerer Mann verdient ein begutertes Maden, Und es behaget fo mobl, wenn mit dem gewunscheten Beibden, Auch in Korben und Raften die nubliche Gabe bereinfommt. Dicht umfonft bereitet durch manche Jahre die Mutter Biele Leinwand ber Tochter, von feinem und ftarfem Gemebe; Nicht umfonft verehren die Bathen ihr Gilbergerathe, Und der Bater fondert im Bulte das feltene Goldftud: Denn fie foll bereinft mit ibren Gutern und Gaben Jenen Jungling erfreun, der fie vor allen ermablt bat. Ja, ich weiß, wie behaglich ein Beibchen im Saufe fich findet, Das ibr eignes Gerath in Ruch' und Bimmern erfennet, . Und das Bette fich felbit und ben Tifch fich felber gedeckt hat. Mur mohl ausgestattet mocht' ich im Saufe bie Braut febn; Denn die Arme wird doch nur gulebt vom Maune verachtet. Und er balt fie ale Dagd, die ale Magd mit bem Bundel bereinfam.

Ungerecht bleiben die Manner, und die Zeiten der Liebe vergeben. Ja, mein Hermann, du würdest mein Alter höchlich erfreuen, Wenn du mir bald in's Haus ein Schwiegertöchterchen brächtest Aus der Nachbarschaft her, aus jenem Hause, dem grünen. Neich ift der Mann fürmahr: sein handel und seine Fahriken Machen ihn täglich reicher: denn wo gewinnt nicht der Kanfmann?

Nur drei Tochter sind da; sie theilen allein das Vermögen. Schon ist die ältste bestimmt, ich weiß es; aber die zwente, Wie die dritte sind noch, und vielleicht nicht lange, zu haben. Wär' ich au heiner Statt, ich bätte bis jest nicht gezandert, Eins mir der Mähchen geholt, so wie ich das Mutterchen forttrug.

Da verlette der Sahn beideiden bem bringenden Bater : Birtlich, mein Bille war auch, wie Enrer, eine der Lochter Unfere Nachbard zu mablen. Wir find gufammen erzogen, Spielten neben dem Brunnen am Markt in fruberen Beiten. Und ich habe fie oft por ber Anaben Wildheit beschütet. Doch das ift lange icon ber; es Weiben bie machfenben Dabden . Endlich billig ju Sauf', und giehn die wilberen Spiele. Wohlgezogen find fie gewiß! 3ch ging auch gu Beiten Noch aus alter Befanntichaft, fo wie Ihr es wunschtet, bimiber; Aber ich fonnte mich nie in ihrem Umgang erfreuen. Denn fie tadelten fete an mir, bas wußt' ich ertragen: Gar au lang mar mein Mod, ju grab bas Tuch, und bie Karbe Bar ju gemein, und bie Saare nicht recht geftust und gefraufelt. Endlich hatt' ich im Sinne, wich auch ju puten, wie jene Sandelebubchen, die ftete am Conntag bruben fich zeigen, Und um die, balbfeiden, im Gommer bas gappen berumbangt. Aber noch fruh genug mertt' ich, fie hatten mich immer jum besten;

Und bas mar mir empfindlich, mein Stols wer beleibigt; doch mehr noch

Rrantte mich's tief, bag fo fie ben guten Willen vertanuten,

Den ich gegen fie begte, befonders Minchen bie jungfte. Denn fo mar ich julebt an Oftern binübergegangen, Satte ben neuen Rod, der jest nur oben im Schrant bangt, Angezogen und war frifirt wie die übrigen Buriche. Als ich eintrat, ficherten fie; boch jog ich's auf mich nicht. Minden fag am Clavier; es mar ber Bater gugegen, Horte die Tochterchen fingen, und war entzudt und in Laune. Manches verstand ich nicht, mas in den Liedern gesagt mar; Aber ich borte viel von Pamina, viel von Tamino, Und ich wollte doch auch nicht ftumm fenn! Gobald fie geenbet, Rragt' ich bem Terte nach, und nach ben beiben Verfonen. Alle ichwiegen barauf und lächelten; aber ber Bater Sagte: Nicht mahr, mein Kreund, Er fennt nur Abam und Eva? Niemand hielt fich alebann, und laut auf lachten bie Mabchen, Laut auf lachten die Anaben, es hielt den Bauch fich der Alte. Kallen ließ ich den Sut vor Berlegenheit, und das Geficher Danerte fort und fort, fo viel fie auch fangen und fvielten. Und ich eilte beschämt und verdrießlich wieder nach Saufe, Sangte ben Rod in ben Schrant, und jog bie Saare berunter Mit den Kingern, und fcmur nicht mehr zu betreten die Schwelle. Und ich hatte wohl Recht; denn eitel find fie und lieblos, Und ich bore, noch beif' ich bei ihnen immer Lamino.

Da verfeste die Mutter: du follteft, hermann, fo lange Mit den Kindern nicht gurnen; benn Kinder find fie ja fammtlich. Minchen furwahr ift gut, und war dir immer gewogen; Reulich fragte fie noch nach dir. Die follteft du mablen!

Da verfeste bedenklich der Sohn: ich weiß nicht, es pragte Jener Berdruß fich so tief bei mir ein, ich mochte furwahr nicht Sie am Claviere mehr sehn und ihre Liedchen vernehmen.

Doc

Doch der Vater fuhr auf und sprach die zornigen Worte: Benig Freud' erleb' ich an dir! Ich sagt' es doch immer, Als du pferden nur und Lust nur bezeigtest zum Acer: Bas ein Anecht schon verrichtet des wohlbegüterten Mannes, Thust du; indessen muß der Vater des Sohnes entbehren, Der ihm zur Ehre doch auch vor andern Bürgern sich zeigte. Und so täuschte mich früh mit leerer Hoffnung die Mutter, Benn in der Schule das Lesen und Schreiben und Lernen bir niemals

Bie den andern gelang und du immer der unterste faßest. Freilich! das kommt daher, wenn Ehrgefühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will. Hatte mein Vater geforgt für mich, so wie ich für dich that, Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten, Ja, ich ware was anders als Wirth zum goldenen Lowen.

Aber der Sohn stand auf und nahte sich schweigend der Thure, Langsam und ohne Geräusch; allein der Vater, entrustet, Rief ihm nach: so gehe nur hin! ich kenne den Tropkops! Geh' und sühre fortan die Wirthschaft, daß ich nicht schelte; Aber denke nur nicht, du wolltest ein bäurisches Mädchen Je mir bringen in's Hans, als Schwiegertochter, die Trulle! Lange hab' ich gelebt und weiß mit Menschen zu handeln, Weiß zu bewirthen die Herren und Frauen, daß sie zufrieden Von mir weggehn; ich weiß den Fremden gefällig zu schwiecheln. Aber so soll mir denn auch ein Schwiegertochterchen andlich Wiederbegegnen und so mir die viele Mühe versüßen; Spielen soll sie mir auch das Clavier; es sollen die schönsten, Besten Leute der Stadt sich mit Vergnügen versammeln, Wie es Sonntags geschieht im Hause des Nachbars. Da drücte Leise der Sohn auf die Klinte, und so verließ er die Stube.

Coethe's Werte. XL. 288.

# Thalia.

### Die Burger.

Alfo entwich der bescheidene Sohn der heftigen Rebe; Aber der Bater suhr in der Art fort, wie er begonnen: Bas im Menschen nicht ist, kommt auch nicht aus ihm, und schwerlich

Wird mich des herzlichsten Bunsches Erfullung jemals erfreuen, Daß der Sohn dem Bater nicht gleich fen, sondern ein bestrer. Denn was ware das haus, was ware die Stadt, wenn nicht immer

Jeber gedachte mit Lust zu erhalten und zu erneuen, Und zu verbessern auch, wie die Zeit und lehrt und das Ausland! Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen, Und versaulen geschwind an dem Plate, der ihn erzeugt hat, Keine Spur nachlassend von seiner lebendigen Wirkung! Sieht man am Hause doch gleich so deutlich, weß Sinnes der Gerr sev.

Wie man, das Stabtden betretend, die Obrigfeiten beurtheilt. Denn wo die Thurme verfallen und Mauern, wo in den Graben Unrath sich häufet, und Unrath auf allen Gassen herumliegt, Wo der Stein aus der Fuge sich rudt und nicht wieder geseht wird, Wo der Balten verfault und das Haus vergeblich die neue

Unterstühung erwartet: ber Ort ift übel regieret. Denn wo nicht immer von oben bie Ordnung und Reinlichkeit wirket,

Da gewöhnet sich leicht ber Burger zu schmunigem Saumsal, Wie der Bettler sich auch an lumpige Aleider gewöhnet.

Darum hab' ich gewünscht, es solle sich hermann auf Reisen Bald begeben, und sehn zum wenigsten Strasburg und Frankfurt.

Und das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist, Denn wer die Stadte gesehn, die großen und reinlichen, ruht nicht,

Runftig die Baterftadt felbft, fo tlein fie auch fen, ju verzieren. Lobt nicht der Kremde bei uns die ausgebefferten Thore, Und den geweißten Thurm und die wohlerneuerte Kirche? Rubmt nicht jeder bas Offaster? die masserreichen, verbedten, Bohlvertheilten Canale, die Nugen und Sicherheit bringen, Daß bem Kener fogleich bei'm erften Ausbruch gewehrt fen, 3ft bas nicht alles gefchehn feit jenem fcredlichen Brande? Banberr mar ich fechemal im Rath, und habe mir Beifall, Sabe mir berglichen Dant von guten Burgern verdienet, Bas ich angab, emfig betrieben, und fo auch die Anftalt Redlicher Manner vollführt, die sie unvollendet verließen. So tam endlich die Lust in jedes Mitglied des Rathes. Alle bestreben sich jest, und icon ift ber neue Chaussebau Reft beschloffen, der uns mit der großen Strafe verbindet. Aber ich fürchte nur fehr, fo wird die Jugend nicht handeln! Denn die Einen, fie denten auf Luft und verganglichen Dut nur; Andere boden ju Saul' und bruten hinter dem Ofen. Und das fürcht' ich, ein folder wird Bermann immer mir bleiben.

Und es verfette fogleich bie gute, verftanbige Mutter: Immer bift bu boch, Bater, fo ungerecht gegen ben Sohn! und

14 \*

So wird am wenigsten dir ein Bunsch des Suten erfüllet. Denn wir tonnen die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; So wie Gott sie und gab, so muß man sie haben und lieben, Sie erziehen auf's beste und jeglichen laffen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Beise Gut und glücklich. Ich lasse mir meinen hermann nicht schelten; Denn, ich weiß es, er ist der Gater, die er dereinst erbt, Werth und ein trefslicher Birth, ein Muster Bürgern und Bauern.

Und im Nathe gewiß, ich seh' es voraus, nicht der Lette. Aber täglich mit Schelten und Tadeln hemmst du dem Armen Allen Muth in der Brust, so wie du es heute gethan hast. Und sie verließ die Stube sogleich, und eilte dem Sohn nach, Daß sie ihn irgendwo fänd' und ihn mit gutigen Worten Bieder ersreute; denn er, der trefsliche Sohn, er verdient' es.

Lachelnd fagte darauf, sobald sie hinweg mar, der Bater: Sind doch ein munderlich Bolt die Weiber, so wie die Kinder! Jedes lebet so gern nach seinem eignen Belieben, Und man sollte hernach nur immer loben und streicheln. Einmal für allemal gilt das mahre Sprüchlein der Alten: Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke! So bleibt es.

Und es versete darauf der Apotheter bedachtig: Gerne geb' ich es zu, herr Nachbar, und sehe mich immer Selbst nach dem Besseren um, wosern es nicht theuer doch neu ist; Aber hilft es furwahr, wenn man nicht die Fulle des Gelds hat, Thatig und ruhrig zu seyn und innen und außen zu bessern? Nur zu sehr ist der Burger beschränkt; das Gute vermag er Nicht zu erlangen, wenn er es kennt. Zu schwach ist sein Beutel, Das Bedurfniß zu groß; so wird er immer gehindert. Manches hatt' ich gethan; allein wer scheut nicht die Kosten Solcher Berändrung, besonders in diesen gefährlichen Zeiten! Lange lachte mir schon mein Haus im modischen Rleibchen, Lange glänzten durchaus mit großen Scheiben die Fenster; Aber wer thut dem Kausmann es nach, der bei seinem Bermögen Auch die Wege noch kennt, auf welchen das Beste zu haben? Seht nur das Haus an da drüben, das neue! Wie prächtig in arünen

Feldern die Stuckatur der weißen Schnorfel fich ausnimmt! Groß find die Tafeln der Fenster; wie glanzen und spiegeln die Scheiben,

Daß verduntelt stehn die übrigen Sauser des Marktes! Und doch waren die unsern gleich nach dem Brande die schönsten, Die Apothefe zum Engel, so wie der goldene Löwe. So war mein Garten auch in der ganzen Gegend berühmt, und Jeder Reisende stand und sah durch die rothen Stacketen Nach den Bettlern von Stein, und nach den farbigen Zwergen. Bem ich den Kaffee dann gar in dem herrlichen Grottenwert reichte,

Das nun freilich verstaubt und halb verfallen mir basteht, Der erfreute sich hoch des farbig schimmernden Lichtes Schöngeordneter Muscheln; und mit geblendetem Auge Schaute der Kenner selbst den Bleiglanz und die Korallen. Eben so ward in dem Saale die Mahlerep auch bewundert, Wo die gepußten Herren und Damen im Garten spazieren Und mit spisigen Kingern die Blumen reichen und halten. Ja, wer sähe das jest nur noch an! Ich gehe verdrießlich Kaum mehr hinaus; denn alles soll anders sepn und geschmackvoll, Wie sie's heißen, und weiß die Latten und hölzernen Bante.

Will man mehr, und es toftet bas fremde holz mun am meisten. Nun, ich mar' es zufrieden, mir auch was Renes zu schaffen; Auch zu gehn mit der Zeit, und oft zu verändern den hausrath; Aber es fürchtet sich jeder, auch nur zu rücken bas Kleinste, Denn wer vermöchte wohl jest die Arbeitsleute zu zahlen? Neulich fam mir's in Sinn, den Engel Michael wieder, Der mir die Officin bezeichnet, vergolden zu laffen, Und den gräulichen Drachen, der ihm zu Füßen sich windet; Aber ich ließ ihn verbräunt, wie er ist; mich schreckte die Fordrung.

### Euterpe.

#### Mutter und Sohn.

Also sprachen die Manner sich unterhaltend. Die Mutter Ging indeffen, den Gohn erst vor dem Hause zu sichen, Auf der steinernen Bank, wo sein gewöhnlicher Six war. Als sie daselbst ihn nicht fand, so ging sie, im Stalle zu schauen, Ob er die herrlichen Pferde, die Hengste, selber besorgte, Die er als Fohsen gekauft und die er niemand vertraute. And es sagte der Knecht: er ist in den Garten gegangen. Da durchschritt sie behende die langen doppelten Höse, Ließ die Stalle zurück und die wohlgezimmerten Scheunen, Trat in den Garten, derweit bis an die Manern des Städtchens Reichte, schritt ihn hindurch, und freute sich jegliches Wachstums,

Stellte die Stuben zurecht, auf denen beladen die Aeste Ruhten des Apfelbaums, wie des Birnbaums lastende Zweige, Nahm gleich einige Ranpen vom kräftig stroßenden Kohl weg; Denn ein geschäftiges Weib that keine Schritte vergebens. Also war sie an's Ende des langen Gartens gekommen, Bis zur Laube mit Geisblatt bedeckt; nicht sand sie den Sohn da Eben so wenig als sie bis jest ihn im Garten erblickte. Aber nur angelehnt war das Pförtchen, das aus der Laube, Aus besonderer Gunst, durch die Mauer des Städtchens gebrochen

Satte der Ahnherr einft, ber murdige Burgemeifter.

Und fo ging fie bequem den trodnen Graben binuber, Bo an ber Strafe fogleich ber wohlumgaunete Beinberg Aufstieg fteileren Pfade, die Flache jur Sonne gefehret. Much den fdritt fie binauf, und freute der Rulle der Trauben Sich im Steigen, die faum fich unter ben Blattern verbargen. Schattig mar und bedectt der bobe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehauenen Platten. Und es bingen berein Gutedel und Muscateller, Rothlich blaue baneben von gang besonderer Große, Alle mit Kleiße gepflangt, ber Gafte Nachtifch ju gieren. Aber den übrigen Berg bedecten einzelne Stode, Rleinere Trauben tragend, von benen der toftliche Bein fommt. Alfo fdritt fie binauf, fich fcon bes Serbftes erfreuend Und des festlichen Tage, an dem die Gegend im Jubel Erauben liefet und tritt, und den Moft in die Raffer verfammelt, Reuerwerte bes Abende von allen Orten und Enden Leuchten und fnallen, und fo ber Ernten fconfte geehrt wird. Doch unruhiger ging fie, nachdem fie bem Gobne gerufen 3men = auch drepmal, und nur bas Coo vielfach gurudtam, Das von den Thurmen ber Stadt, ein febr gefcmabiges, berflang.

Ihn zu suchen war ihr so fremd; er entfernte sich niemals Weit, er sagt' es ihr benn, um zu verhüten die Sorge Seiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber sie hoffte noch stets, ihn doch auf dem Wege zu sinden; Denn die Thuren, die untre, so wie die obre, des Weinhergs Standen gleichfalls offen. Und so nun trat sie in's keld ein, Das mit weiter Fläche den Rucken des Hugels bedeckte. Immer noch wandelte sie auf eignem Boden, und frente Sich der eigenen Saat und des herrlich nickenden Kornes, Das mit goldener Kraft sich im ganzen Kelde bewegte.

3wifchen ben Nedern fcritt fie bindurch, auf dem Raine, ben Fußpfad,

Satte den Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Sugel Stand, die Granze der Felder, die ihrem Saufe gehörten. Wer ihn gepflanzt, man konnt' es nicht wiffen. Er war in der Gegend

Beit und breit gesehn, und berühmt die Früchte des Baumes. Unter ihm pflegten die Schnitter des Mahls sich zu freuen am Mittag.

Und die hirten bes Wiebs in seinem Schatten zu warten; Banke fanden sie da von roben Steinen und Rasen.
Und sie irrete nicht; dort saß ihr hermann und ruhte,
Saß mit dem Arme gestüht und schien in die Gegend zu schauen
Jenseits, nach dem Gebirg', er kehrte der Mutter den Rucken.
Sachte schlich sie binan, und rührt' ihm leise die Schulter.
Und er wandte sich schnell; da sah sie ihm Thränen im Auge.

Mutter, fagt' er betroffen, Ihr überrafcht mich! Und eilig Erodnet' er ab die Thrane, der Jungling eblen Gefühles. Bie? du weinest, mein Sohn? versetze die Mutter betroffen: Daran tenn' ich dich nicht! ich habe das niemals erfahren! Sag', was bettemmt dir das Herz? was treibt dich, einsam zu sien

Unter dem Birnbaum bier? mas bringt dir Thranen in's Auge?

Und es nahm fich zusammen der treffliche Jungling, und fagte:

Bahrlich, bem ist fein herz im ehernen Busen, der jeho Richt die Noth der Menschen, der umgetriebnen, empfindet; Dem ist fein Sinn in dem haupte, der nicht um sein eigenes Wohl sich Und um des Vaterlands Wohl in diesen Eagen bekimmert. Was ich heute gesehn und gehört, das rührte das herz mir; Und nun ging ich heraus, und sah die herrliche, weite Landschaft, die sich vor und in fruchtbaren hügeln umher schlingt; Sah die goldene Frucht den Garben entgegen sich neigen, Und ein reichliches Obst und volle Kammern versprechen. Schühen und zwar; doch ach! was sind nun Fluthen und Berge Jenem schrecklichen Volle, das wie ein Gewitter daherzieht! Denn sie rusen zusammen aus allen Enden die Jugend, Wie das Alter, und dringen gewaltig vor, und die Menge Scheut den Tod nicht; es dringt gleich nach der Menge die Menge.

Ach! und ein Deutscher wagt in seinem Sanse zu bleiben? Sofft vielleicht zu entgeben dem alles bedrohenden Unfall? Liebe Mutter, ich sag' Euch, am heutigen Tage verdrießt mich, Daß man mich neulich entschuldigt, als man die Streitenden auslas

Ans den Brirgern. Fürwahr! ich bin der einzige Sohn nur, und die Wirthschaft ist groß, und wichtig unser Gewerbe; Aber war' ich nicht besser, zu widersbeben da vorne An der Granze, als hierzu erwarten Gend und Knechtschaft? Ja, mir hat es der Geist gesagt, und im innersten Busen Regt sich Muth und Begier, dem Vaterlande zu leden Und zu sterben, und andern ein würdiges Beispiel zu geben. Wahrlich, wäre die Kraft der Deutschen Jugend beisammen, An der Gränze, verdindet, nicht nachzugeben den Fremden, D, sie sollten uns nicht den herrlichen Boden betreten, Und vor unseren Augen die Früchte des Landes verzehren, Richt den Männern gebieten und randen Weiber und Mädchen! Sehet, Mutter, mir ist im tiessten herzen beschlossen,

Bald zu thun und gleich, was recht mir daucht und verständig; Denn wer lange bebenft, der mahlt nicht immer das Beste.
Sebet, ich werde nicht wieder nach hause tehren! Bon hier and Geh' ich gerad' in die Stadt, und übergebe den Kriegern Diesen Arm und dieß herz, dem Baterlande zu dienen.
Sage der Bater alsdann, ob nicht der Ehre Gefühl mir Auch den Busen belebt, und ob ich nicht höher hinauf will!

Da versetzte bedeutend die gute verständige Mutter,
Stille Thranen vergießend, sie kamen ihr leichtlich in's Auge:
Sohn, was hat sich in dir verändert und beinem Gemuthe,
Daß du zu deiner Mutter nicht redest, wie gestern und immer,
Offen und frei, und sagst was beinen Wunschen gemäß ist?
Hörte jest ein dritter dich reden, er wurde fürwahr dich
Höchlich loben und beinen Entschluß als den edelsten preisen,
Ourch dein Wort versührt und beine bedeutenden Reden.
Doch ich tadle dich nur; denn sieh', ich kenne dich besser.
Ou verdirgst dein Berz und hast ganz andre Gedanken.
Denn ich weißes, dich ruft nicht die Trommel, nicht die Trompete,
Nicht begehrst du zu scheinen in der Wontur vor den Madchen;
Denn es ist deine Bestimmung, so wader und brav du auch

Bohl zu verwahren bas haus und ftille bas Feld zu beforgen. Darum fage mir frei: was bringt bich zu biefer Entschließung?

Ernsthaft fagte ber Sohn! Ihr irret, Mutter. Ein Tag ist Nicht dem anderen gleich. Der Jungling reifet zum Manne; Besser im Stillen reift er zur That oft, als im Geräusche Wilden schwankenden Lebens, das manchen Jungling verderbt bat.

Und fo fill ich auch bin und war, fo hat in der Bruft mir

Doch sich gebilbet ein Herz, das Unrecht hasset und Unbill, Und ich verstehe recht gut die weltlichen Dinge zu sondern; Auch hat die Arbeit den Arm und die Füße mächtig gestärket. Alles, sühl' ich, ist wahr; ich darf es fühnlich behaupten. Und doch tadelt Ihr mich mit Recht, o Mutter, und habt mich Auf halbwahren Worten ertappt und halber Verstellung. Denn, gesteh' ich es nur, nicht ruft die nahe Gesahr mich Aus dem Hause des Vaters, und nicht der hohe Gedanke, Meinem Vaterland hülfreich zu sepn und schrecklich den Feinden. Worte waren es nur, die ich sprach: sie sollten vor Euch nur Meine Gesühle verstecken, die mir das Herz zerreißen. Und so laßt mich, o Mutter! Denn da ich vergebliche Wünsche Hege im Busen, so mag auch mein Leben vergeblich dahin gehn. Denn ich weiß es recht wohl: der Einzelne schadet sich selber, Der sich hingibt, wenn sich nicht alle zum Ganzen bestreben.

Fahre nur fort, so sagte barauf die verständige Mutter, Alles mir zu erzählen, das Größte wie das Geringste; Denn die Männer sind heftig, und denken nur immer das Lehte, Und die Hinderniß treibt die Heftigen leicht von dem Wege; Aber ein Beib iftgeschickt, auf Mittel zu denken, und wandelt Auch den Umweg, geschickt zu ihrem Zweck zu gelangen. Sage mir alles daher, warum du so heftig bewegt bist, Wieich dich niemals gesehn, und das Blut dir wallt in den Abern, Wider Willen die Thrane dem Auge sich dringt zu entstürzen.

Da überließ sich dem Schmerze ber gute Jungling, und weinte, Weinte laut an der Brust der Mutter, und sprach so erweichet:

Bahrlich! des Baters Bort hat heute mich frankend getroffen,
Das ich niemals verdient, nicht heut' und keinen der Tage.

Denn die Eltern zu ehren war fruh mein Liebstes, und niemand

Schien mir kluger zu seyn und weiser, als die mich erzeugten, Und mit Ernst mir in dunkeler Zeit der Kindheit geboten. Bieles hab' ich fürwahr von meinen Gespielen geduldet, Benn sie mit Tücke mir oft den guten Willen vergalten; Oftmals hab' ich an ihnen nicht Wurf noch Streiche gerochen: Aber spotteten sie mir den Vater ans, wenn er Sonntags Aus der Kirche kam mit würdig bedächtigem Schritte; Lachten sie über das Band der Miche, die Blumen des Schlafrocks, Den er so stattlich trug und der erst heute verschenkt ward: Fürchterlich ballte sich gleich die Faust mir; mit grimmigem Wütben

Fiel ich sie an und schlug und traf, mit blindem Beginnen, Ohne zu sehen wohin. Sie heulten mit blutigen Nasen, Und entrissen sich kaum den wüthenden Tritten und Schlägen. Und so wuchs ich heran, um viel vom Vater zu dulden, Der statt anderer mich gar oft mit Worten herum nahm, Wenn bei Nath ihm Verdruß in der letten Situng erregt ward; Und ich büste den Streit und die Nänke seiner Collegen. Oftmals habt Ihr mich selbst bedauert; denn vieles ertrug ich, Stets in Gedanken der Eltern von Herzen zu ehrende Wohlthat, Die nur sinnen, für und zu mehren die Hab' und die Güter, Und sich selber manches entziehn, um zu sparen den Kindern. Aber, ach! nicht das Sparen allein, um spät zu genießen, Macht das Glück, es macht nicht das Glück der Hause bei'm Hausen,

Nicht ber Ader am Ader, fo schon sich die Guter auch schließen. Denn der Nater wird alt, und mit ihm altern die Sohne, Dhne die Freude des Tage, und mit der Sorge für morgen. Sagt mir, und schauet hinab, wie herrlich liegen die schonen, Reichen Gebreite nicht da, und unten Weinberg und Garten, Dort die Scheunen und Stalle, die schon Reihe der Guter;

Aber feb' ich bann bort bas hinterhaus, wo an dem Siebet Sich bas Fenster und zeigt von meinem Stubchen im Dache; Dent' ich die Zeiten zuruck, wie manche Nacht ich den Mond schon Dort erwartet und schon so manchen Morgen die Sonne, Wenn der gesunde Schlaf mir nur wenige Stunden genügte: Ach! da kommt mir so einsam vor, wie die Rammer, der hof und Garten, das herrliche Feld, das über die hügel sich hinstreckt; Alles liegt so ode vor mir: ich entbehre der Gattin.

Da antwortete drauf die gute Mutter verständig: Sohn, mehr wunschest du nicht die Braut in die Kammer zu führen,

Daß dir werbe die Nacht zur schonen Halfte des Lebens, Und die Arbeit des Tags dir freier und eigener werde, Als der Bater es munscht und die Mutter. Bir haben dir immer

Jugeredet, ja dich getrieben, ein Madchen zu mahlen. Aber mir ist es befannt, und jeto sagt es das herz mir: Wenn die Stunde nicht kommt, die rechte, wenn nicht das rechte Madchen zur Stunde sich zeigt, so bleibt das Wählen im Beiten, Und es wirket die Furcht die falsche zu greisen am meisten. Soll ich dir sagen, mein Sohn, so hast du, ich glaube, gewählet, Denn bein herz ist getroffen und mehr als gewöhnlich empfindlich. Sag' es gerad nur herque, benn mir schon sagt es die Seele: Jenes Madchen ist's, das vertriebene, die du gewählt hast.

Liebe Mutter, 3hr fagt's! verfette lebhaft ber Sohn brauf. Ja, sie ist's! und führ' ich sie nicht als Braut mir nach Sause Heute noch, ziehet sie fort, verschwindet vielleicht mir auf immer

In der Bermirrung des Kriegs und im traurigen hin : und Bergiebn.

Mutter, ewig umfonst gedeiht mir die reiche Besithung Dann vor Augen; umsonst sind tunftige Jahre mir fruchtbar. Ja, das gewohnte Haus und der Garten ist mir zuwider; Ach! und die Liebe der Mutter, sie selbst nicht trostet den Armen. Denn es löset die Liebe, das sühl' ich, jegliche Bande, Benn sie die ihrigen knüpft'; und nicht das Mädchen allein läßt Bater und Mutter zurück, wenn sie dem erwähleten Mann folgt; Auch der Jüngling, er weiß nichts mehr von Mutter und Bater, Benn er das Mädchen sieht, das einziggeliebte, davon ziehn. Darum lasset mich gehn, wohin die Verzweislung mich antreibt. Denn mein Vater, er hat die entscheidenden Borte gesprochen, Und sein Haus ist nicht mehr das meine, wenn er das Mädchen Ausschließt, das ich allein nach Haus zu führen begehre.

Da versette behend die gute verständige Mutter:
Stehen wie Felsen doch zwey Männer gegen einander!
Unbewegt und stolz will keiner dem andern sich nähern,
Keiner zum guten Worte, dem ersten, die Junge bewegen.
Darum sag' ich dir, Sohn: noch lebt die Hoffnung in meinem Herzen, daß er sie dir, wenn sie gut und brav ist, verlobe,
Obgleich arm, so entschieden er auch die Arme versagt hat.
Denn er redet gar manches in seiner heftigen Art aus,
Das er doch nicht vollbringt; so gibt er auch zu das Versagte.
Aber ein gutes Wort verlangt er, und kann es verlangen;
Denn er ist Vater! Auch wissen wir wohl, sein Jorn ist nach

Bo er heftiger spricht und anderer Grunde bezweifelt, Rie bedeutend; es reget der Wein dann jegliche Kraft auf Seines heftigen Wollens, und läßt ihn die Worte der andern Richt vernehmen, er hort und fühlt alleine sich selber. Aber es tommt der Abend heran, und die vielen Gespräche Sind nun zwischen ihm und seinen Freunden gewechselt. Milder ift er furmahr, ich weiß, wenn das Rauschen vorbei ift, Und er das Unrecht fühlt, das er andern lebhaft erzeigte.

Romm! wir wagen es gleich; das Frischgewagte gerath nur, Und wir bedürfen der Freunde, die jeho bei ihm noch versammelt Sihen; besonders wird uns der würdige Geistliche helfen.

Alfo fprach fie behende, und jog vom Steine fich bebend, Auch vom Site den Sohn, ben willig folgenden. Beibe Ramen fcweigend herunter, den wichtigen Borfat bedenkend.

Poly=

## Polyhymnia.

#### Der Weltbürger.

Aber es fagen bie Drev noch immer fprechend gufammen, Mit bem geiftlichen herrn ber Apothefer bei'm Birthe, Und es war bas Gefprach noch immer ebendaffelbe, Das viel bin und ber nach allen Seiten geführt ward. Aber ber treffliche Pfarrer verfette, wurdig gefinnt, brauf: Biberfprechen will ich Euch nicht. 3ch weiß es, der Menfch foll Immer ftreben gum Beffern; und, wie wir feben, er ftrebt auch Immer dem Soberen nach, jum wenigsten sucht er bas Reue. Aber geht nicht zu weit! Denn neben diefen Gefühlen Gab bie Natur und auch bie Luft zu verharren im Alten, Und fich beffen zu freun, mas jeder lange gewohnt ift. Aller Buftand ift gut, ber naturlich ift und vernünftig. Bieles municht fich ber Menfch, und doch bedarf er nur menig; Denn die Tage find turz, und beschranft ber Sterblichen Schickfal. Niemals tabl' ich ben Mann, der immer, thatig und raftlos Umgetrieben, bas Meer und alle Stragen ber Erbe Rubn und emfig befährt und fich bes Gewinnes erfrenet. Belder fich reichlich um ibn und um die Seinen berum banft; Aber jener ift auch mir werth, der rubige Burger, Der fein vaterlich Erbe mit ftillen Schritten umgebet, Sorthe's Werte, XL. 28). 15

Und die Erde beforgt, so wie es die Stunden gebieten.
Nicht verändert sich ihm in jedem Jahre der Boden,
Nicht stredt eilig der Baum, der neugepflanzte, die Arme
Gegen den himmel aus, mit reichlichen Bluthen gezieret.
Nein, der Mann bedarf der Geduld; er bedarf auch des reinen,
Immer gleichen, ruhigen Sinns und des greden Verstandes.
Denn nur wenige Samen vertraut er der nahrenden Erde,
Benige Thiere nur versteht er, mehrend, zu ziehen;
Denn das Rühliche bleibt allein sein ganzer Gedante.
Glücklich, wem die Natur ein so gestimmtes Gemuth gab!
Er ernähret uns alke. Und heif dem Burger des kleinen
Städtchens, welcher ländlich Semerb mit Burgergemerb paart!
Auf ihm liegt nicht der Orug, der ängstlich den Landmann
beschränket;

Ihn verwirrt nicht die Sorge der vielbegehrenden Stadter, Die dem Reicheren ftets und dem Scheren, wenig vermögend, Nachzustreben gewohnt sind, besonders die Beider und Radchen. Segnet immer darum des Sohnes ruhig Remuben, Und die Gattin, die einst er, die gleichgesinnte, sich wählet.

Alfo fpracher. Es trat die Mutter zugleich mit dem Goon ein, Fuhrend ihn bei der Sand und vor den Gatten ihn fiellend. Bater, fprach fie, wie oft gedachten wir, untereinander Schwahend, des frohlichen Tags, der kommen murbe, wenn kunftig

Hermann, seine Braut sich ermablend, und endlich erfreute! Hin und wieder dachten wir da; bald bieses, bald jenes! Madchen bestimmten wir ihm mit elterlichem Geschwäße. Nunist er kommen der Tag; nun hat die Brant ihm der himmel hergeführt und gezeigt, es hat sein herz nun entschieden. Sagten wir damals nicht immer: er solle selber sich mablen? Bunfhtest bu nicht noch vorbin, er mochte heiter und lebhaft Für ein Madden empfinden? Run ift die Stunde gefommen! Ja, er hat gefühlt und gewählt, und ist mannlich entschieden. Jenes Madden ist's, die Fremde, die ihm begegnet. Gib sie ihm; ober er bleibt, so schwur er, im ledigen Stande.

Und es fagte der Cohn: Die gebt mir, Bater! Mein herz hat Rein und ficher gewählt; Euch ift fie die murdigfte Lochter.

Wer der Bater schwieg. Da ftand ber Seistliche schnell auf, Nahm das Bort und sprach: der Augendick nur entscheidet Ueber das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke; Denn nach langer Berathung ist doch ein jeder Entschluß nur Werk des Moments, es ergreist doch nur der Verständige das Rechte.

Immer gefährlicher ift's, bel'm Wahlen diefes und jenes Mebenher zu bedenken und so das Gefühl zu verwirren. Meinist hermann; ich kenn' ihn von Jugend auf; und er streckte Schon als Anabe die Sande nicht aus nach diesem und jenem. Was er begehrte, das war ihm gemäß; so hielt er es fest auch. Sept nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet, Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

Jest die Gestalt des Bunsches, so wie Ihr ihn etwa gebeget. Denn die Bunsche verhüllen und selbst das Gewünschte; die Gaben Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten. Nun verkennet es nicht, das Mädchen, das Eurem geliebten, Guten verständigen Sohn zuerst die Seele bewegt hat. Glüdlich ist der, dem sogleich die erste Geliebte die Hand reicht, Dem der lieblichste Bunsch nicht heimlich im herzen verschmachtet! Ja, ich seb es ihm an, es ist sein Schickal entschieden.

Babre Reigung vollendet fogleich jum Manne den Jungling. Richt beweglich ist er; ich fürchte, versagt Ihr ihm biefes, Geben die Jahre dabin, die schönften, in traurigem Leben.

Da versetze sogleich der Apotheker bedachtig, Dem schon lange das Wort von der Lippe zu springen bereit war: Last und auch dießmal doch nur die Mittelstraße betreten! Eile mit Weile! das war selbst Kaiser Augustus Devise. Gerne schiet ich mich an, den lieben Nachbarn zu dienen, Weinen geringen Verstand zu ihrem Nuten zu brauchen; Und besonders bedarf die Jugend, daß man sie leite. Last mich also hinaus; ich will es prufen, das Madchen, Will die Gemeinde befragen, in der sie lebt und bekannt ist. Niemand betriegt mich so leicht; ich weiß die Worte zu schieden.

Da versette sogleich der Sohn mit geflügelten Worten: Thut es, Nachbar, und geht und erfundigt Euch. Aber ich muniche, Dag ber herr Pfarrer fich auch in Eurer Gefellichaft befinde; Bwer fo treffliche Manner find unverwerfliche Bengen. D, mein Bater! fie ift nicht bergelaufen, bas Madchen, Reine, die durch das Land auf Abenteuer umberschweift, Und den Jungling bestrickt, den unerfahrnen, mit Ranten. Dein; bas milbe Gefchick bes allverberblichen Rrieges, Das die Welt zerftort und manches feste Gebäude . Schon aus dem Grunde gehoben, hat auch die Arme vertrieben. Streifen nicht berrliche Manner von hoher Geburt nun im Glend? Kurften flieben vermummt, und Konige leben verbannet. Ach, so ift auch fie, von ihren Schwestern die beste, Mus dem Lande getrieben; ihr eignes Unglud vergeffend, Steht fie anderen bei, ift ohne Gulfe noch hulfreich. Groß find Jammer und Roth, die über die Erde fich breiten;

Sollte nicht auch ein Glud aus diesem Unglud hervorgehn, Und ich, im Arme der Brant, der zuverläffigen Gattin, Mich nicht erfreuen des Kriegs, so wie Ihr des Brandes Euch freutet!

Da versetzte der Vater, und that bedeutend den Rund auf: Wie ist, o Sohn, dir die Junge gelost, die ich on dir im Runde Lange Juhre gestockt, und nur sich durftig bewegte! Rus ich doch hent' ersahren, was jedem Vater gedroht ist: Daß den Willen des Sohns, den heftigen, gerne die Rutter Allzugelind begünstigt, und jeder Nachbax Parten nimmt, Wenn es über den Vater nur hergeht oder den Ehmann. Aber ich will Euch zusammen nicht widerstehen; was hülf es? Denn ich sehe doch schon hier Troß und Thrünen im voraus. Gehet und prüfet, und bringt in Gottes Namen die Tochter Mir in's Laus; wo nicht, so mag er das Mädeben vergesen.

Alfo der Bater. Es rief ber Sohn mit froher Gebarde: Noch vor Abend ift ench die trefflichste Lochter bescheret, Bie sie der Mann sich wünscht, dem ein kluger Sinn in der Bruft lebt.

Glicklich ift die Gute dann auch, so darf ich es hoffen. Ja, sie danket mir ewig, daß ich ihr Nater und Mutter Wiedergegeben in Euch, so wie sie verständige Kinder Winschen. Aber ich zaudre nicht mehr; ich schirre die Pferde Gleich, und fihre die Freninde hinaus auf die Spur der Geliebten Ueberlasse die Männer sich selbst und der eigenen Klugheit, Richte, so schwär'ich Euch zu, mich ganz nach ihrer Entscheidung, Und ich seh' es nicht wieder, als die es mein ist, das Mädchen. Und so ging er hinaus, indessen manches die audern Weislich erwogen und schnell die wichtige Sache besprachen.

Huhig ftunden und raich ben reinen hafer verzehrten; Und bas trodene hen, auf der beften Wirfe gehauen.
Eilig legt' er ihnen darauf das blante Gebiß au,
Bog die Riemen sogleich durch die schon versilberten Schnallen,
Und befestigte dann die langen, breiteren Bugel,
Führte die Pferde herand in den hof, wo der willige Anecht schon Borgeschoben die Autsche, sie leicht an der Deichsel bewegond.
Abgemessen truckten sie dranf an die Bage mit sandern
Striden die rasche Arast der leicht hinziehenden Pferde.
Hermann saste die Peitsche; dann sas er und rollt in dem

Als die Freunde nun gleich die geräumigen Plate genommen, Rollte der Wagen eilig, und ließ das Pfiaster zurücke, Ließ zurück die Mauern der Stadt und die reinlichen Churme. So suhr Hermann dahin, der wohlbekannten Chunsee zu, Rasch, und saumete nicht und suhr bergan wie bergunter. Als er aber nunmehr den Thurm des Dorfes erblicke, Und nicht sein mehr lagen die gartenungebenen Häufer, Dacht er bei sich selbst, nun anzuhalten die Pferde.

Bon dem wurdigen Dunkel erhabener Linden unichattet, Die Jahrhunderte schon an dieser Stelle gewurzelt, Bar mit Rasen bedeekt ein weiter grünender Anger Bor dem Dorfe, den Banern und nahen Stüdtern ein Lusiort. Flachgegraden befand sich unter den Bannen ein Bunnuen. Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich steinermt Banke, Rings um die Quelle geseht, die immer ledendig hervorquoli, Reinlich, mit niedriger Maner gesaft, zu schopfen bestienlich, ermann aber boschloß, in diesem Schatten die Perde Mit dem Wagen zu halten. Er that so, und sagte die Moste: Stelget, Arende, nun aus und gebt, bantit Abt erfebret, Ob bas Mabchen auch werth der Band fen, die ich ihr biete. Indr ich gland'es, und mir erzählt Ihr nichte Renes und Softnes; Satt' ich affein fin thun; fo ging' ich bebend ju bem Dorf bin, Und mit wenigen Worten entitliebe die Gate mein Goldfal. Und Abr werder fie bald vor allen andern erkonken: Denn wort famerich ift an Bilbung ihr Gine vergleichbar. Aber ich geb' Euch noch bie Beithen ber reinlichen Aleider: Denn der rothe Las erhebt ben gewolbeten Bufen, Schon gefchnitet, und es leegt das fcwarze Mieber ihr fnavy an: Sauber hat fie den Saum des hemdes jur Araufe gefalter, Die ihr bas Kinn umgibt, bas runde, mit reinlicher Aumurh; Frei und beiter zeigt fich des Ropfes zierliches Ebrund: Start find vielmal de Bobfe um Alberne Naveln gewickelt Bielgefaltet und blan fangt unter dem Lage ber Rod an, Und umableat ibr im Gebn die woblaebildeten Inochel. Dod bas will to Sud fagen, und noch mir ansbrudlich erbitten: Redet nicht mit bem Madden, und lagt nicht merten die Abficht, Sonbern befraget die andern, und hort, was fle alles ergablen. Dabt Ihr Nachticht gening, zu berichigen Beter und Mutter. Rehret ju mir bann jurud, und wir bedenten bas Weitre. Also backt ich mir's aus, den Weg her, ben wir gefahren.

Alfo forach er. Es gingen darauf die Freunde dem Dorf zu, Wo in Merten und Scheunen und Saufern die Menge von Arenfchen

Wimmelte, Anern an Narrn bie breite Strafe dabin flund. Manner verforgten bas beitllenbe Bieb und bie Pferd' an ben Wagen,

Wafte tredtheten enfig auf allen Seden bie Welber, Und es ergohitenbie Athiber fich platiceend im Waffet bes Baches. Also burch bie Wagen sich brangend, durch Menschen und Thiere, Saben sie rechts und links sich um, die gesendeten Spaber, Ob sie nicht etwa das Bild des bezeichneten Madchens erblicken; Aber keine von allen erschien die herrliche Jungfrau. Starter fanden sie bald das Gebrange. Da war um die Wagen Streit der drohenden Männer, worein sich mischten die Weiber, Schreiend. Da nahte sich schnell mit würdigen Schritten ein Miter, Trat zu den Scheltenden hin; und sogleich verkang das Getbse, Als er Ruhe gebot, und väterlich ernst sie bebrohte. Hat uns, rief er, noch nicht das Unglick also gebändigt, Das wir endlich verstehn, uns unter einander zu duben Und zu vertragen, wenn auch nicht jeder die Handlungen abmist? Unverträglich suwahr ist der Glückliche! Werden die Leiden Endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem Bruder zu babern?

Gonnet einander den Plat auf fremdem Boden, und theilet Bas ihr habet, jufammen, damit ihr Barmherzigleit findet.

Also sagte der Mann, und alle schwiegen; verträglich Ordneten Wieh und Bagen die wieder besänstigten Menschen. Als der Geschliche nun die Rede des Mannes vernommen, Und den ruhigen Sinn des fremden Richters entdecke, Erat er an ihn heran, und sprach die bedeutenden Worte: Bater, surwahr! wenn das Bolf in gludlichen Tagen dahin lebt, Bon der Erde sich nährend, die weit und breit sich austhut Und die erwunschten Gaben in Jahren und Monden erneuert, Da geht alles von selbst, und jeder ist sich der Alsigse, Wie der Beste; und so bestehen sie neben einander, Und der vernünstigste Mann ist wie ein andrer gehalten: Denn was alles geschieht, geht sill, wie von selber, den Gang sort. Aber zerrüttet die Noth die gemöhnlichen Wege des Lebens,

Reißt bas Gebäube nieber, und mublet Garten und Saat um, Ereibt ben Mann und bas Beib vom Naume ber traulichen Wohnung,

Schleppt in die Irre sie fort, burch angstliche Tage und Nachte: Ach! ba sieht man sich um, wer wohl ber verständigste Mann sep, Und er rebet nicht mehr die herrlichen Worte vergebens. Sagt mir, Vater, Ihr sepd gewiß der Richter von diesen Flüchtigen Männern, ber Ihr sogleich die Gemuther beruhigt? Ja, Ihr erscheint mir heut' als einer ber altesten Führer, Die durch Wisten und Irren vertriebene Voller geleitet. Dent' ich boch eben, ich rede mit Josua ober mit Moses.

Und es verseste darauf mit ernstem Blide der Richter: Wahrlich unsere Zeit vergleicht sich den seltensten Zeiten, Die die Geschichte bemerkt, die heilige wie die gemeine. Denn wer gestern und heut' in diesen Tagen gelebt hat, hat schon Jahre gelebt: so drängen sich alle Geschichten. Dent' ich ein wenig zurück, so scheint mir ein graues Alter Auf dem Haupte zu liegen, und doch ist die Kraft noch lebendig. D, wir anderen dürsen uns wohl mit jenen vergleichen, Denen in ernster Stund' erschien im feurigen Busche Gott der Herr; auch uns erschien er in Wolken und Feuer.

Alls nun der Pfarrer darauf noch weiter ju fprechen geneigt war Und das Schiafal bes Manns und der Seinen zu horen verlangte, Sagte behend der Gefährte mit heimlichen Borten in's Ohr ihm: Sprecht mit dem Richter nur fort, und bringt das Gefptach auf das Mabden.

Aber ich gehe herum, fie aufzusuchen, und fomme Bieber, fobalb ich fie finde. Es nicte ber Pfarrer bagegen, Und burch bie Seden und Garten und Scheunen suchte ber Spaher.

## R 1 i o.

### Das Zeitalter.

Alle nun ber geiftliche Berr ben fremben Richter befragte, Bas bie Gemeine gelitten, wie lang fie von Saufe vertrieben; Sagte ber Mann barauf: nicht fur; find unfere Leiben; Denn wir haben bas Bittre ber fammtlichen Jahre getrunten, Schredlicher, weil auch une bie iconfte Soffnung gerftort ward. Denn wer laugnet es mohl, daß hoch fich bas berg ihm erhoben, 3hm die freiere Bruft mit reineren Dulfen gefchlagen, Mle fich ber erfte Glang ber neuen Sonne beranhob, Als man borte vom Rechte ber Denichen, bas allen gemein fen, Bon ber begeisternben Rreiheit und von der loblichen Gleichheit! Damale boffte jeber fich felbft zu leben; es ichien fich Aufzuldsen bas Band, bas viele Lander umftrutte, Das ber Didfignang und ber Gigennus in ber Sund bielt. Shauten nicht alle Wölfer in jenen brangenben Lagen Rach ber Sanvtftabt ber Belt, die es fcon fo lange gemefen, Und jest mehr als je ben herrlichen Ramen verdiente? Baren nicht jener Manner, ber erften Bertunber ber Botfchaft, Mamen ben bochften gleich, bie unter bie Sterne gefest find? Buche nicht jeglichem Menfchen ber Duth und ber Beift und bie Sprace?

Und wie waten greeft, als Nachbarn, sebhaft entzünbet. Dranf begannt der Arieg, und die Züge bewaffneter Franken Rücken nüber; allein sie schienen nur Freundschaft zu bringen. Und die brackten sie auch: denn ihnen erhöht war die Seele Allen; sie psanten mit Lust die mumteren Baume der Freiheit, Jedem das Seine versprechend, und jedem die eigne Regierung, Had erstrette sich da die Jugend, sich freute das Alter, Und der muntere Lang begann um die neue Standarte. So gewannen sie dalb, die überwiegenden Franken, Erst der Münner Seist, mit feurigem, munterm Beginnen, Dann die Herzen der Weiber, mit unwiderstehlicher Anmuth. Leicht selbst schlen und der Druct des vielbedursenden Arieges; Denn die Hoffnung umschwebte vor unsern Augen die Ferne, Locke die Blicke hinaus in neueröffnete Bahnen.

D, wie froh ift bie Beit, wenn mit ber Braut fich ber Brautgam

Schwinget im Tanze, ben Tag ber gewünschein Berbindung erwartenb!

Aber herrlicher mar bie Zeit, in ber und bad Sochfte, Bas ber Menfch fichbenft, als nah und erreichbar fich zeigte. Da war jedem die Zunge gelbst; es fprachen die Greise, Männer und Jünglims lant voll hohen Sinns und Gefühles.

Aber der himmel trubte fich balb. Um den Bortheil ber Gerrichaft

Stritt ein verbetbtes Gefchiest, unwürdig des Gute zu fonffen, Sie ermordeten fich und unterbedieten die neuen Rachbarn und Ludber, und fandten bie eigenwähige Menge. Und es praften bei und die Obern, und randten im Großen, und es raubterund praften bis zu bem Aleinfen bis Aleinen; Jeber schien nur besorgt, es bleibe mas übrig für morgen. Allyngroß war die Noth, und täglich wuchs die Bedruktung; Niemand vernahm das Geschrei, siewaren die Herren des Lages. Da siel Kummer und Wuth auch selbstein gelass nes Gemüth an; Jeder sam nur und schwur, die Beleibigung alle zu rächen, Und den bittern Verlust der doppelt betrogenen Hoffnung. Und es wendete sich das Glück auf die Geite der Deutschen, Und der Franke sich mit eiligen Märschen zurücke. Uch, da sühlten wir erst das traurige Schiefal des Krieges! Denn der Sieger ist groß und gut; zum wenigsten scheint er's, Und er schonet den Nann, den besiegten, als wär' er der seine, Wenn er ihm täglich nüht und mit den Gütern ihm dienet. Aber der Flüchtige kennt kein Geset; denn er wehrt nur den Tod ab,

Und verzehret nur schnell und ohne Rucksicht die Guter, Dann ist fein Semuth auch erhist, und es tehrt die Verzweiflung Aus dem Herzen hervor das frevelhafte Beginnen. Richts ift heilig ihm mehr; er raubt es. Die wilde Begierde Dringt mit Gewalt auf das Weib, und macht die Lust zum Entsesen.

Ueberall sieht er ben Lod, und geniest bie letten Minuten Grausam, freut fich des Bluts, und freut sich des heulenden Jammers.

Geimmig erhob fich barauf in unfern Mannern die Buth nun, Das Werlorne zu rächen und zu vertheidigen die Reste. Alles ergriff die Bassen, gelockt von der Eile des Flüchtlings, Und vom blassen Gesicht und schen nusseheren Blicke. Rastios nun erliang das Geton der stürmenden Glocke. Und die künftige Gesahr hielt nicht die grimmige Wuth auf. Schnell verwandelte sich des Feldbau's friedliche Rustung. Nun in Wehre; da troff von Blute Gabel und Sense. Ohne Begnadigung siel der Feind, und ohne Verschonung; Ueberall raste die Buth und die seige tudische Schwäche. Möcht' ich den Menschen doch nie in dieser schnöden Verirrung Wiedersehn! Das wüthende Thier ist ein besserer Anblick. Sprech' er doch nie von Freiheit, als toun'er sich selber regieren! Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, Alles Bose, das tief das Geseh in die Wintel zurückrieb.

Erefflicher Mann! versette barauf ber Pfarrer mit Nachbrud:

Wenn Ihr den Menschen verkennt, so tann ich Euch darum nicht schelten;

Sabt Ihr boch Bofes genug erlitten vom muften Beginnen! Bolltet Ihr aber zurud die traurigen Tage durchschauen, Burdet Ihr selber gestehen, wie oft Ihr auch Gutes erblicktet, Manches Treffliche, das verborgen bleibt in dem Herzen, Regt die Gefahr es nicht auf, und drängt die Noth nicht den Menschen.

Daß er ale Engel fich zeig', ericheine ben andern ein Schutgett.

Lacheind versette barauf ber alte würdige Richter: 3hr erinnert mich flug, wie oft nach dem Brande des hauses Man den betrübten Besiher an Gold und Silber erinnert, Das geschmolzen im Schutt nun überblieben zerstreut liegt. Benig ist es fürwahr, doch auch das wenige föstlich; Und der Berarmte gräbet ihm nach, und freut sich des Fundes. Und so fehr' ich auch gern die heitern Gedaufen zu jenen Benigen guten Thaten, die ausbewahrt das Gedächtnis. Ja, ich will es nicht läugnen, ich sah sich keinde versöhnen, Um die Stadt vom Uebel zu retten; ich sah auch der Freunde, Sah der Eltern Lieb! und der Kinder Unmögliches wagen;

Sab wie der Jungling auf einmalgum Mann ward: fab wie ber Greid fich

Bieber verjungte, bas Kind fich felbft als Inngling enthatte, Ja, und bas schwache Geschlecht, so wie es gewöhnlich genannt wird,

Beigte fic tapfer und machtig, und gegenwartigen Beiftee. Und fo lagt mich vor allen ber fconen That noch ermabnen, Die bochbergig ein Madchen vollbrachte, die treffliche Jungfran, Die guf bem großen Gehöft allein mit ben Mabchen gurudblieb; Denn es maren bie Manner auch gegen bie Kremben gezogen. Da überfiel ben Sof ein Trupy verlaufnen Gefindels, Plundernd, und dranate fogleich fich in die Bimmer der Frauen. Sie erblicten bas Bilb ber icon erwachsenen Jungfrau Und die lieblichen Madchen, noch eber Kinder zu beißen. Da ergriff fie wilde Begier; fie fturmten gefühllos Auf die gitternde Schaar und auf's bochbergige Dabben. Aber fie rif dem einen fogleich von der Seite ben Sabel, Sieb ibn nieder gemaltig; er fturgt' ibr blutend gu Rugen. Dann mit mannlichen Streichen befreite fie tapfer die Dabchen. Traf noch viere ber Rauber; doch bie entstoben dem Tode. Dann verfchloß fie ben Bof, und harrte der Schlfe, bewaffnet.

Als ber Geiftliche nun das Lob des Madchens vernommen, Stieg die hoffnung fogleich für feinen Freund im Gemuth auf, Und er war im Begriff ju fragen, wohin fie gerathen? Ob auf der traurigen Flucht fie nun mit dem Bolt fich befinde?

Aber ba trat bevbei ber Apothefer behende, Bupfte ben geiftlichen heren, und fagte die mifpernden Worte: Sab' ich boch endlich bad Mabchen aus vielen hundert gefunden, Rach der Befchreibung! Go tommt und sehet sie felber mit Augen; Nehmet den Richter mit Euch, damit wir bad Beitere boren.

Und fie tehrten fich um, und weg war gerufen ber Richter Bon den Seinen, bie ihn, bedürftig des Rathes, verlangten. Doch es folgte fogleich dem Apotheter ber Pfarrherr An die Lude des Bauns, und jener beutete liftig. Seht 3hr, fagt'er, das Madchen? Sie bat die Duppe gewickelt, Und ich erkenne genau den alten Kattun und den blauen Riffenüberzug mohl, ben ihr hermann im Bundel gebracht hat. Sie verwendete ichnell, furmahr, und gut die Gefchente. Diefe find beutliche Beichen, es treffen die übrigen alle; Denn der rothe Lat erhebt ben gewolbeten Bufen, Schon geschnurt, und es liegt bas schwarze Mieder ihr fnapp an; Sauber ist der Saum des hemdes zur Krause gefaltet, Und umgibt ihr bas Rinn, bas runde, mit reinlicher Anmuth; Frei und beiter zeigt fich des Ropfes zierliches Eprund, Und die farten Bopfe um filberne Radelu gewickelt; Sist sie gleich, so sehen wir doch die treffliche Größe, Und den blauen Rod, ber, vielgefaltet, vom Bufen Reichlich beruntermallt jum wohlgebilbeten Anochel. Ohne 3weifel fie ift's. Drum tommet, damit wir vernehmen, Db fie gut und tugenbhaft fen, ein hausliches Madchen.

Da verfette der Pfarrer, mit Bliden die Sigende prufend: Daß sie den Jungling entzüdt, fürwahr, es ist mir fein Bunder; Denn sie halt vor dem Blid des erfahrenen Mannes die Probe. Glücklich, wem doch Mutter Natur die rechte Gestalt gab! Denn sie empsiehlet ihn stets, und nirgends ist er ein Fremdling. Jeder nahet sich gern, und jeder möchte verweilen, Benn die Gesälligkeit nur sich zu der Gestalt noch gesellet. Ich versicht Euch, es ist dem Jüngling ein Mädchen gesunden, Das ihm die kinstigen Tage des Lebens herrlich erheitert, Treu mit weiblicher Kraft durch alle Zeiten ihm beisteht. So ein volltommener Körper gewiß verwahrt auch bie Seele Rein, und bie ruftige Jugend verspricht ein gludliches Alter.

Und es fagte darauf der Apotheter bedenklich: Trüget doch ofter der Schein! Ich mag dem Aeußern nicht trauen; Denn ich habe das Sprichwort so oft erprobet gefunden: Eh du den Scheffel Salz mit dem neuen Bekannten verzehret, Darfit du nicht leichtlich ihm trauen; dich macht die Zeit nur gewiser,

Wie du es habest mit ihm, und wie die Freundschaft bestehe. Laffet uns also zuerst bei guten Leuten uns umthun, Denen das Mädchen bekannt ist, und die uns von ihr nun erzählen.

Auch ich lobe die Borsicht, versette der Geistliche folgend; Frenn wir doch nicht für und! Für andere frenn ist bebenklich. Und sie gingen darauf dem wadern Richter entgegen, Der in seinen Geschäften die Straße wieder herauftam. Und zu ihm sprach sogleich der kluge Pfarrer mit Vorsicht: Sagt! wir haben ein Rädchen gesehn, das im Garten zunächst bier

Unter dem Apfelbaum fist, und Kindern Kleider verfertigt Ans getragnem Kattun, der ihr vermuthlich geschenkt warb. Uns gefiel die Gestalt; sie scheint der Wackeren eine. Saget uns, was Ihr wißt; wir fragen aus löblicher Absicht.

Als in den Garten zu bliden der Nichter sogleich nun herzutrat, Sagt' er: diese kennet Ihr schon; denn wenn ich erzählte Bon der herrlichen That, die jene Jungfran verrichtet,. Als sie das Schwert ergriff und sich und die Ihren beschütte — Diese war's! Ihr seht es ihr an, sie ist rustig geboren, Aber so gut wie start; denn ihren alten Verwandten

Pflegte

Bflegte sie bis jum Tode, da ihn der Jammer dahinriß Ueber des Stadtdens Roth und feiner Befigung Gefahren. Auch, mit ftillem Gemuth, hat fie bie Schmerzen ertragen Ueber des Brautigams Tod, der, ein edler Jungling, im erften Keuer des hohen Gedankens nach edler Freiheit zu streben, Selbst binging nach Paris und bald den schrecklichen Tod fand; Denn wie zu Sause, so dort, bestritt er Willfur und Ranke. Alfo fagte ber Richter. Die beiden ichieden und bantten, Und ber Geiftliche jog ein Goldstud, (das Gilber. des Beutels Bar vor einigen Stunden von ibm icon milbe versvendet, Als er die Klüchtlinge fab in tranzigen Saufen vorbeiziehn.) Und er reicht' es bem Schulzen und fagte: theilet den Pfennig Unter die Durftigen aus, und Gott vermehre die Gabe! Doch es meigerte fich ber Mann, und fagte: wir baben Manchen Thaler gerettet und manche Rleider und Sachen, Und ich hoffe, wir kehren zurud, noch eh' es verzehrt ift.

Da verfette der Pfarrer, und drudt' ihm das Geld in die Sand ein:

Niemand faume zu geben in biefen Tagen, und niemand Beigre sich anzunehmen, was ihm die Milde geboten! Niemand weiß, wie lang' er es hat, was er ruhig besiget; Niemand, wie lang' er noch in fremden Landen umberzieht Und des Acers entbehrt und des Gartens, der ihn ernahret.

Ep boch! fagte barauf der Apotheter geschäftig: Bare mir jest nur Geld in der Tasche, so solltet Ihr's haben, Groß wie klein; denn viele gewiß der Euren bedürfen's. Unbeschenkt boch lass' ich Euch nicht, damit Ihr den Billen Sehet, woserne die That auch hinter dem Billen zurückleibt. Also sprach er, und zog den gestickten lebernen Beutel An den Niemen hervor, worin der Tobac ihm verwahrt war, Coethe's Berte. XL. Bb.

Definete zierlich und theilte; da fanden fich einige Pfeifen. Alein ift die Gabe, fest' er dazu. Da fagte der Schultheiß: Guter Tobad ift doch dem Reisenden immer milliommen. Und es lobte darauf der Apotheter den Anafter.

Aber der Pfarrherr zog ihn hinneg, und sie schieden vom Richter.

Eilen wir! fprach der verständige Maun; es wartet der Junsling Peinlich. Er hore so ichnell als modlich die fridliche Botschaft. Und sie eilten und kamen und fanden den Jungling gelebnet. Un den Wagen nuter den Linden. Die Pferde zerstampften Wild den Nasen; er bielt sie im Baum, und kand in Meshanten.

Blidte ftill por sich hin und sab die Fremude nicht eber, Bis fie kommend ihn riefen und frebliche Beichen ihm gaben. Schon so ferne begann der Apotheker zu fprechen; Doch sie traten näher hinzu. Da faste der Pfarrherr Seine Hand, und sprach und nahm dem Gefährten das Bort weg: Heil Dir, junger Mann! Dein treues Auge, Dein treues Herz hat richtig gewählt! Glud Dir und dem Weibe der Jugend! Deiner ist sie werth; drum komm' und wende den Bagen, Das wir fahrend sogleich die Ede des Dorfes erreichen, Um sie werben und bald nach Hause führen die Gute.

Aber der Jangling fland, und ohne Zeichen der Freude Soft? er die Worte des Baten, die himmlisch waren und trollich, Seufzete tief und sprach: wir kamen mit eilendem Aukunger. Und wir ziehen pielleicht beschimt und langlam usch Saule: Denn hier hat mich, seitdem ich warte, die Sorge befallen, Argwohn und Ineilen und alles, was nur ein liedendes Deus krankt.

Glaubt 36r, menn mir pur fommen, fo werde das Waben und folgen,

Weil wir reich sub, aber sie arm und vertrieben einberzieht? Armuth selbst macht ftoly, bie unverbiente. Genügsam Scheint das Madchen und thatig; und so gehört ihr die Melt an. Glaubt Ihr, es sen Meib von solder Schopbeit und Sitte Ausgewachen, um nie ben guten Inngling zu reizen? Glaubt Ihr, sie habe bis iest ihr Gerz verschloffen der Liebe? Bahret nichtrasch bis binan; wir möchten zu unserr Reichamung Sachte die Pferde berum nach Hause lenten. Ich fürchte, Irgend ein Inngling besigt dieß herz, und die wastere Saud hat Eingeschlagen und schop dem Glücklichen Treue versprochen. Uch! da steb' ich vor ihr mit meinem Antzag beschümet.

Ihn zu troffen, offnete drauf der Afarrer den Mund schon; Doch es fiel der Gefährte mit seiner gesprächigen Art ein: Freilich! so wären wir nicht vor Zeiten verlegen gewesen, Da ein iedes Geschäft nach seiner Weise vollbracht ward. Hatten die Citern die Araut filr ihren Sohn sich erseben, Parten die Citern die Araut filr ihren Sohn sich erseben, Ward zuvörderst ein Freund vom Kause vertraulich gerusen; Diesen sandte man dann als Freversmann zu den Eltern Der ersohrenen Araut, der dann in stattlichem Puße Sonntags etwa nach Tische den würdigen Bürger besuchte, Freundliche Warte mit ibm im allgemeinen zuvörderst Wechselnd, und ting das Gespräch zu lensen und wenden vertebend.

Endlich nach fangem Umichweif mart auch ber Tochter ermabnet, Hubmisch, und rubmlich bes Manns und des Saufes, pon bem man gefandt war.

Kluge Leute mertten die Abscht; der thes Gelaudte Mertte den Willen gar bald, ppd fannte lich weiter erklaren.

16 \*

Lehnte den Antrag man ab, so war auch ein Korb nicht verdrießlich. Aber gelang es denn auch, so war der Freversmann immer In dem Hause der Erste bei jedem hauslichen Feste; Denn es erinnerte sich durch's ganze Leben das Chpaar, Daß die geschickte Hand den ersten Knoten geschlungen. Jest ist aber das alles, mit andern guten Gebräuchen, Aus der Mode gekommen, und jeder frent für sich selber. Nehme denn jeglicher auch den Korb mit eigenen Händen, Der ihm etwa beschert ist, und stehe beschämt vor dem Mädchen!

Sep es, wie ihm auch fep! verfette der Jungling, ber taum auf

Alle die Worte gehört, und schon sich im Stillen entschlosen: Selber geh' ich und will mein Schickal selber erfahren Aus dem Munde des Mädchens, zu dem ich das größte Bertrauen hege, das irgend ein Mensch nur je zu dem Weibe gehegt hat. Was sie sagt, das ist gut, es ist vernünstig, das weiß ich. Soll ich sie auch zum lettenmal sehn, so will ich noch einmal Diesem offenen Blick des schwarzen Auges begegnen; Oruck' ich sie nie an das herz, so will ich die Brust und die Schultern

Einmal noch febn, die mein Arm fo fehr ju umschließen begebret;

Bill den Mund noch sehen, von dem ein Auß und das Ja mich Glücklich macht auf ewig, das Nein mich auf ewig zerstöret. Aber laßt mich allein! Ihr sollt nicht warten. Begebet Euch zu Vater und Mutter zuruck, damit sie erfahren; Daß sich der Sohn nicht geirrt, und daß es werth ist das Madchen. Und so laßt mich allein! Den Fußweg über den Hügel An den Birnbaum hin, und unsern Weinberg hinunter, Geh' ich näher nach Hanse zuruck. O, daß ich die Eraute

Freudig und schnell heimführte! Bielleicht anch schleich' ich alleine Jene Pfade nach Saus, und betrete frob sie nicht wieder.

Alfo fprach er und gab dem geiftlichen herrn die Zügel, Der verständig sie faßte, die schaumenden Rosse beherrschend, Schnell den Bagen bestieg und den Sis des Kubrers besette.

Aber bu zauderteft noch, vorsichtiger Rachbar, und fagteft: Gerne vertrau' ich, mein Freund, Guch Geel' und Geift und . Gemuth an;

Aber Leib und Gebein ist nicht zum besten verwahret, Wenn die geistliche Hand der weltlichen Zügel sich anmaßt. Doch du lächeltest drauf, verständiger Pfarrer, und sagtest: Sibet nurein, und getrost vertraut mir den Leib, wie die Seele; Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu sühren, Und das Auge geübt, die künstlichste Wendung zu treffen. Denn wir waren in Strasburg gewohnt den Wagen zu lensen, Als ich den jungen Baron dahin begleitete; täglich Rollte der Wagen, geleitet von mir, das hallende Thor durch, Staubige Wege hinaus, die fern zu den Anen und Linden, Mitten durch Schaaren des Bolts, das mit Spazieren den Tag lebt.

Salb getroftet bestieg darauf ber Nachbar ben Bagen, Saß wie einer, ber sich zum weislichen Sprunge bereitet; Und die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles. Aber die Wolfe des Staub's quoll unter den mächtigen Husen. Lange noch stand der Jungling, und sah den Staub sich erheben, Sah den Staub sich zerstreun; so standser ohne Gedanten.

## Erato.

#### Dorothea.

Die ber manbernbe Mann, ber vot bem Ginfen ber Sonne Sie noch einmal in's Auge, die fcniellverfdwindenbe, fafte, Dann im bunteln Gebilfc und an ber Seite bes Relfens Soweben fiehet ihr Bild; wohln er die Blide nur wendet, Gilet es por find glangt und fowantt in berrlichen Karben: So bewegte vor Bermann bie liebliche Bildung bes Madchens Sanft fich vorbei, und ichien bem Pfad' in's Getreibe ju folgen. Aber er fubr aus dem flaunenden Eraum anf, wendete langfam Rach bein Dorfe fich att, und ftaunte wieber; benn wieber Ram ihm ble bobe Geftalt des berelichen Madchens entgegen. Reft betrachtet er fie; es mar tein Scheinbild, fie mar es Selber. Den größeren Arug und einen fleinern am Benfel Tragend in jeglicher Sailb: fo foeltt fie gefcaftla gum Briffinen. Und er ging ihr freudig entgegent. Es gab ihm ihr Anblid Muth und Rraft; er fprach ju feiner Bermunderten alfo: Rind' ich bich, maderes Maden, fo balb auf's neue befchaftigt, Sulfreich andern gu fenn und gern gu erquiden bie Denfchen? Sag', warum tommit bu allein zum Quell, bet boch fo entfernt liegt,

Da fich andere boch mit bem Maffer bes Dorfes begnugen?

Freilich ift bies von befondeter Kraft und lieblich ju toffen. Jener Reanten bringft on es mohl, die bu treulich gerettet?

Freundlich begrußte fogleich bas gute Madchen den Jungling, Sprach: fo ift icon hier ber Weg mir jum Brunnen belobnet,

Da ich finde den Guten, der und so vieles gereicht hat; Denn der Andlic des Gebers ist, wie die Gaben, erfreulich. Kommt und sehet doch selber, wer Eure Milde genossen, Und empfanget den ruhigen Dank von allen Erquicken. Daß Ihr aber sogleich vernehmet, warum ich gekommen, hier zu schöpfen, wo rein und unablässig der Quell sließt, Sag' ich Euch dieß: es haben die unvorsichtigen Menschen Alles Wasser getrübt im Dorfe, mit Pferden und Ochsen Gleich durchwatend den Quell, der Wasser bringt den Bewohnern. Und so haben sie auch mit Wasschen und Reinigen alle Troge des Dorfes beschmust und alle Brunnen besudelt; Denn ein jeglicher denktnur, sich selbst und das nächste Bedürsniß Schness zu befriedigen und rasch, und nicht des Folgenden deutt er.

Alfo fprach fie und war die breiten Stufen hinunter Dit dem Begleiter gelangt; und auf das Maucrchen festen Beibe fich nieder des Quells. Sie beugte fich über, zu schöpfen; Und er faste den anderen Arug, und beugte fich über. Und fie faben gespiegelt ihr Bild in der Blaue des Himmels Schwanten, und nickten sich zu, und grüßten sich freundlich im Spiegel.

Las mich trinten, sagte darauf der heitere Jüngling; Und sie reicht ihm den Krug. Dann tunten sie beide, vertraulich Auf die Gestiße gelehnt; sie aber sagte zilm Feninde: Sage, wie find' ich bich hier? und ohne Bagen und Pferde Kerne vom Ort, wo ich erft dich gefehn? wie bift du gekommen?

Denfend ichaute Bermann gur Erbe; bann bob er die Blide Rubig gegen fie auf, und fah ihr freundlich in's Auge, Rublte fich ftill und getroft. Jedoch ihr von Liebe ju fprechen, Bar' ibm unmöglich gemefen; ibr Auge blickte nicht Liebe, Aber hellen Verstand, und gebot verständig zu reden. Und er faßte fich fcnell, und fagte traulich jum Madchen: Lag mich reden, mein Rind, und beine Fragen erwibern. Deinetwegen fam ich hierher! was foll ich's verbergen? Denn ich lebe begludt mit beiden liebenden Eltern, Denen ich treulich bas Saus und die Guter helfe verwalten, Als der einzige Sohn, und unfre Gefchafte find vielfach. Alle Felder beforg' ich: ber Bater waltet im Saufe Aleifig; die thatige Mutter belebt im Gangen die Wirthschaft. Aber du hast gewiß auch erfahren, wie fehr das Gefinde Bald durch Leichtsinn und bald durch Untreu plaget die Sausfran, Immer fie nothigt zu wechseln und Rehler um Rebler zu taufden. Lange munichte die Mutter daber fich ein Madchen im Saufe, Das mit der Sand nicht allein, das auch mit dem Bergen ihr hulfe, An der Tochter Statt, der leider frube verlornen. Nun, ale ich heut' am Wagen bich fah, in froher Gewandtheit, Sab die Starte bes Arms und die volle Gefundheit der Glieder, Als ich bie Borte vernahm, die verständigen, war ich betroffen, Und ich eilte nach Saufe, ben Eltern und Freunden die Fremde Rühmend nach ihrem Berbienft. Run tomm' ich bir aber gu fagen,

Bas fie munfchen, wie ich. — Verzeih' mir die stotternde Rede.

Scheuet Cuch nicht, fo fagte fie drauf, das Beitre ju fprechen; 3hr beleibigt mich nicht, ich bab' es dantbar empfunden.

Sagt es nur grad' heraus; mich fann das Bort nicht erschrecken: Dingen möchtet Ihr mich als Magd für Vater und Mutter, Ju versehen das Haus, das wohlerhalten Euch dasteht; Und Ihr glaubet an mir ein tüchtiges Mäden zu sinden, Zu der Arbeit geschickt und nicht von rohem Gemüthe. Euer Antrag war kurz; so soll die Antwort auch kurz sepn. Ja, ich gehe mit Euch, und solge dem Ruse des Schickals. Meine Pflicht ist erfüllt, ich habe die Wöchnerin wieder Zu den Ihren gebracht, sie freuen sich alle der Rettung; Schon sind die meisten beisammen, die übrigen werden sich finden.

Alle denken gewiß, in kurzen Tagen zur heimath Biederzukehren; so pflegt sich stets der Vertriebne zu schmeicheln: Aber ich täusche mich nicht mit leichter hoffnung in diesen Traurigen Tagen, die und noch traurige Tage versprechen: Denn gelöst sind die Bande der Welt; wer knupfet sie wieder Alls allein nur die Noth, die höchste, die und bevorsieht! Kann ich im Hause des würdigen Manns mich, dienend, ernähren

Unter ben Augen ber trefflichen Frau, fo thu' ich es gerne; Denn ein wanderndes Madchen ist immer von schwankendem Aufe.

Ja, ich gebe mit Euch, fobald ich die Artige den Freunden Biedergebracht und noch mir den Segen der Guten erbeten. Rommt! Ihr muffet fie feben, und mich von ihnen empfangen.

Froblich borte der Jungling bes milligen Madchens Ent-

Zweifelnd, ob er ihr nun die Bahrheit follte gestehen. Aber es schien ihm das Beste zu sepn, in dem Bahn sie zu laffen, In fein Saus sie zu führen, zu werben um Liebe nur dort erft. Ach! und ben goldenen Ring erblitet er am genger bes Maddens; Und fo ließ er fie forechen, und horate fielbig den Worten.

Last und, fuhr fie finn fort, zurude tehren! Die Mabigeil Werben immer getabelt; die lange bei'ni Brunnen verwellen; Und doch ift es am rinnenben Quell so lieblich zu ficholisch. Also franden fie auf und schauten belde noch einindt. In den Brunnen zuruck, und fußes Berlangen ergriff fie.

Schweigend nahm fie darduf bie beiben Aruge bel'in gentel, Stieg die Stufen hlnait, und Hermann folgte der Lieben. Einen Arug betlängt er von ihr, die Burde zu thellelt. Laft ihn, sprach sie; es trägt sich bester die gleichete Laft so. Und ver Hetr, det thustig bestehlt, er foll intr nicht dienen. Seht mich so ernst nicht die, alb ware mein Schiefal bebenklich! Dienen lerne bei Jelten das Welb nach ihret Bestimmung; Denn burch Dienen allein gelangt sie endlich zhin herrschen, In der verbienten Gewalt, die doch ihr im Hause gestet. Dienet die Schwester bem Bruder doch fruh, sie dienet den Eltern, und ihr Leben ist timmer ein ewiges Geben und Kohtsinen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andre. Wohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß kein Weg ihr zu satier

Wird, nito bie Stuitben ber Nacht ihr find wie bie Stunden bes Lages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Nabel zu fein dunkt, Daß fie fich ganz vergist und leben mag nur fii anbern! Denn als Mutter, fürwahr, bedarf fie der Lugenden alle, Wenn der Sängling die Krantende weut und Nahrung begehret

Bon bet Schwachen, und fo in Schlierzen Sorgen fich fläufen.

Swanfig Mainet verbuitden erteligen nicht diefe Befchwerde, Mit fie follen es nicht; boch follen fie buntbat es einfehn.

Alfo frach fie, und war, mit threm fellen Begletter, Durch den Garten getonitien, bie an die Lenne der Scheine; Wo die Wöchnerin lag, die fie froh mit den Edaftern verlassen, Jenen gerettetein Madchen, ben schonen Bildern der Unschild. Beibe trüten hinein; und von der andern Geste Erat, ein Kind an jeglicher Hand, der Richter zugleich ein. Diese wären bischer ber jaminernden Mitter verloren; Aber gefünden hatte sie nun im Gewinniel der Alte.
Und sie fprangen nitt List, die liebe Mutter zu grüßen, Sich des Brüders zu freun, des imbelichnien Gespielen!
Auf Dorotheen sprangen sie dann und gräßten sie freundlich, Brot verläugend und Obst, vor alleln aber zu trinten.
Und sie reichte das Wässer herum. Da tranten die Kinder, Und die Wöchnerin trank, mit den Tochtern, so trank auch der Richter.

Ane maren gelest, und tobten bas bertfiche Buffer; Sauerlich mar's und ergitiallich, gefund zu erinten ben Menfchen.

Dit versetzte das Madchen mit ernstell Bliden und sagte: Freunde, bieses ist wohl das lestemal, das ich den Krug eich Führe zirm Minde, das ich die Lippen mit Wasser eich nebe: Aber wein eich fortan ain helßen Tage der Trum lädt, Wenn ihr im Schatten der And und der teinen Quellen genleßet, Dann gedentet auch mein till meines fedundsichen Dienstes, Den ich aus Liebe mehr als aus Verwandtschaft geleistet. Was ihr mir Gutes erzeist, erkein ich dutch's kufftige Leben. Ungern last ich eich zivär; doch jeder ist diesmal dem andern Mehr jut Läst als znin Troft, ind alle inssse wir eine Alba.

Und im fremden Lande gerftreun, wenu die Rudfehr verfagt ift. Sebt, bier ftebt ber Jungling, dem mir die Gaben verdanken, Diese Bulle bes Kinds und jene willtommene Speise. Diefer tommt und wirbt, in feinem Saus mich gu feben, Dag ich diene daselbit ben reichen trefflichen Eltern; Und ich folag' es nicht ab; benn überall dienet das Dabden, Und ibr mare sur Laft, bedient im Saufe zu ruben. Alfo folg' ich ibm gern; er scheint ein verständiger Jungling, Und so werden die Eltern es seyn, wie Reichen geziemet. Darum lebet nun wohl, geliebte Freundin, und freuet Euch des lebendigen Sauglings, der icon fo gefund Euch aublict. Drudet Ihr ihn an die Bruft in diefen farbigen Bideln, D, fo gebenket des Junglings, des guten, ber fie und reichte, Und der funftig auch mich, die Gure, nahret und fleidet. Und Ihr, trefflicher Mann, fo fprach fie gewendet jum Richter, Sabet Dant, daß Ihr Vater mir war't in mancherlei gallen.

Und sie kniete darauf zur guten Böchnerin nieder, Rußte die weinende Frau, und vernahm des Segens Gelispel. Aber du sagtest indeß, ehrwurdiger Richter, zu hermann: Billig sepd Ihr, o Freund, zu den guten Birthen zu zählen, Die mit tüchtigen Menschen den Haushalt zu führen bedacht sind. Denn ich habe wohl oft gesehn, daß man Rinder und Pferde, So wie Schase, genau bei Tausch und Handel betrachtet; Aber den Menschen, der alles erhält, wenn er tüchtig und gut ist, Und der alles zerstreut und zerstört durch salsches Beginnen, Diesen nimmt man nur so auf Glück und Zusall in's Haus ein, Und er bereuet zu spät ein übereiltes Entschließen.
Aber es scheint, Ihr versteht's; denn Ihr habt ein Mädchen erwählet.

Euch ju bienen im Saus und Guren Eltern, bas brav ift.

haltet fie mohl! Ihr werdet, so lang fie der Wirthschaft fich annimmt,

Nicht die Schwester vermiffen, noch Gure Eltern die Tochter.

Diele tamen indes, der Bochnerin nabe Verwandte, Manches bringend und ihr die beffere Bohnung verfundend. Alle vernahmen des Maddens Entschluß, und segneten Bermann Mit bebeutenden Bliden und mit besondern Gedanten. Denn fo fagte wohl eine zur andern fluchtig an's Obr bin: Wenn aus dem herrn ein Brautigam wird, fo ift fie geborgen. hermann faßte barauf fie bei ber hand an und fagte: Lag und gehen; es neigt fich ber Tag und fern ift bas Stadtchen. Lebhaft gefprachig umarmten barauf Dorotheen die Beiber. hermann jog fie hinmeg; noch viele Gruße befahl fie. Aber da fielen die Kinder, mit Schrein und entfehlichem Beinen, Ibr in die Rleider, und wollten die zwerte Mutter nicht laffen. Aber ein' und die andre der Beiber fagte gebietend: Stille, Rinder! fie geht in bie Stadt, und bringt euch des guten Buderbrotes genug, bas euch ber Bruder bestellte, Als der Storch ihn jungst bei'm Inderbader vorbeitrug, Und ihr sehet fie bald mit den schon vergoldeten Deuten. Und fo ließen die Kinder fie los, und Bermann entriß fie Noch den Umarmungen taum und den fernewinkenden Tuchern.

# Melpomene.

### hermann und Dorothea.

Also giugen die zwep entgegen der sinkenden Sonne, Die in Wolfen sich tief, gewitterbrobend, perhülte, Aus dem Schleier, bald bier bald dort, mit glübenden Blisten Strahlend über das Feld die abnungsvolle Belenchtung. Wöge das drobende Wetter, so sagte Kermann, nicht etwa Schlosen und bringen und bestigen Guß; denn schon ist die Ernte. Und sie frenten sich beide des hoben mankenden Kornes, Das die Purchschreitenden sast, die hoben Gestalten, erreichte. Und es sagte darauf das Mäden zum leitenden Freunde: Guter, dem ich zunächt ein freundlich Schickal perdanke, Dach und Fach, wenn im Freien so manchem Bertriebnen der Sturm dräut!

Saget mir jest vor allem, und lebret die Elfern mich tennen, Denen ich funftig zu bienen von ganzer Seele geneigt bin; Denn kennt jemand den herrn, fo kann er ihm leichter genug thun, Benn er die Dinge bedenkt, die jenem die wichtigften scheinen, und auf die er den Sinn, den festbestimmten, geseth hat. Darum saget mir doch; wie gewinn' ich Bater und Mutter?

Und es verfette bagegen der gute verftandige Jungling: D, wie geb' ich bir Recht, du gutes treffliches Madchen,

Das du guvorberft bich nach bem Sinne der Eltern befrageft! Denn fo ftrebt' ich bisber vergebens, bem Bater in bienen, Wenn ich ber Wirthschaft mich als wie ber meinigen annahm, Fruh den Ader und fpat und fo beforgend den Beinberg. Meine Mutter befriedigt' ich wohl, fie mußt' es zu ichaben; Und fo wirft bu ihr auch bas trefflichke Madden ericbeinen. Wenn bu bas Saus beforgft, ale wenn bu bas Deine bedachteft. Aber dem Mater nicht fo; benn biefer liebet ben Schein auch. Butes Madden, balte mid nicht für falt und gefühllos. Wenn ich den Bater dir fogleich, der Fremben, enthalle. Ja, ich fowor' es, das erkemel ift's, daß frei mir ein foldes Bort die Bunge perläßt, die nicht zu ichwaben gemobnt ift: Aber du Locit mir berver aus der Bruft ein jedes Bertrauen. Einige Bierde verlangt ber gute Boter im Leben. Bunfchet außere Beiden der Liebe, fo mie ber Berehrung, Und er murbe vielleicht vom folechteren Diener befriedigt, Der dies muste in unben, und murbe bem besteren gram fenn.

Freudis sagte sie drauf, augleich die schweberen Schritte Durch den hunkeluden Pfad verhoppelnd mit leichter Bemegung: Beide ausemmen hoss? ich fürwaler zuseieden zu stellen; Denn der Rutter Siene ist wie mein eigenes Besen, Und der äußeren Zierde din ich von Jugend nicht fremde. Unsere Rachbarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Sielten auf Hössichseit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wielten auf Hössicheit viel; sie war dem Edlen und Bürger Wie den Bauern gemein, und jeder empfahl sie den Seinen. Und sie Sinder des Worgens wit Sändesüssen und Knirchen Segenswünsiche den Eltern, und hielten sittlich den Tag ans. Alles, was ich gesent und mas ich von jung auf gewohnt din, Was von Hersen mir geht — ich mil es dem Alten erzeigen.

Aber wer fagt mir nunmehr: wie foll ich dir felber begegnen, Dir, dem einzigen Sohne, und tunftig meinem Gebieter?

Alfo fprach fie, und eben gelangten fie unter den Birnbaum. herrlich glangte ber Mond, der volle, vom himmel berunter; Nacht mar's, vollig bedect bas lette Schimmern ber Sonne. Und so lagen vor ihnen in Maffen gegen einander, Lichter, hell wie ber Tag, und Schatten dunkeler nachte. Und es borte die Frage, die freundliche, gern in dem Schatten Sermann, des berrlichen Baums, am Orte, ber ibm fo lieb mar, Der noch beute die Thranen um feine Bertriebne gefeben. Und indem fie fich nieder ein wenig au ruben gefetet, Sagte der liebende Jungling, die Sand des Daddens ergreifend: Lag dein Berg bir ed fagen, und folg' ibm frei nur in allem. Aber er magte fein weiteres Wort, so fehr auch die Stunde Gunftig mar; er fürchtete, nur ein Rein zu ereilen, Md, und er fühlte den Ring am Kinger, das fcmergliche Zeichen. Alfo fagen fie ftill und schweigend neben einander; Aber das Madchen begann und fagte: wie find' ich bes Mondes herrlichen Schein fo fuß! er ift ber Rlatheit bes Lage gleich. Seh' ich boch dort in ber Stadt die Saufer deutlich und Sofe, An dem Giebel ein Fenster; mich daucht, ich zähle die Scheiben.

Was du siehst, versehte darauf der gehaltene Jungling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich subre, Und dieß Fenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im Hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. hier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Uber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh', es ruct das schwere Gewitter herüber,

Betterleuchtend und balb verschlingend ben lieblichen Bollmond. Und fo ftanden sie auf und wandelten nieder, das Feld bin, Durch das machtige Korn, ber nachtlichen Klarheit sich freuend; Und fie waren jum Weinberg gelangt und traten in's Duntel.

Und fo leitet' er fie die vielen Platten hinunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Laubgang. Langfam schritt fie hinab, auf feinen Schultern die Hande; Und mit schwantenden Lichtern, durch's Laub, überblickte ber Mond fie,

Eh' er, von Betterwollen umhullt, im Dunkeln das Paar ließ. Sorglich stüßte der Starke das Madden, das über ihn herhing; Aber sie, unkundig des Steigs und der roheren Stusen, Fehlte tretend, es knacke der Fuß, sie brohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der sinnige Jüngling den Arm aus, hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulter, Brust war gesenkt an Brust und Bang' au Bange. So stand er, Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Billen gebändigt, Druckte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Und so fühlt' er die herrliche Last, die Barme des Herzeus, Und den Balsam des Athems, an seinen Lippen verhauchet, Erng mit Mannesgefühl die Heldengröße des Beibes.

Doch fie verhehlte den Schmerg, und fagte bie scherzenden Worte:

Das bedeutet Berdruß, fo fagen bedentliche Leute, Benn bei'm Cintritt in's Saus, nicht fern von der Schwelle, ber Auf fnact.

Satt' ich mir doch furwahr ein befferes Zeichen gewünschet! Laf und ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln Wegen der hintenden Magd, und ein foliechter Wirth du ers

Goeth:'s Berfe, XL. 285.

1

## Urania.

#### Aus sicht.

Musen, die ihr so gern die herzliche Liebe begunftigt, Auf dem Wege bisher den trefflichen Jungling geleitet, An die Brust ihm das Madchen noch vor der Verlobung gedrückt habt:

Selfet auch ferner ben Bund bes lieblichen Paares vollenben, Theilet bie Wolfen fogleich, bie über ihr Glud fich heraufziehn! Aber faget vor allem, was jest im Saufe geschiehet.

Ungebulbig betrat bie Mutter jum brittenmal wieder Schon bas Jimmer ber Manner, bas forglich erft fie verlaffen, Sprechend vom naben Gewitter, vom ichnellen Berbunteln bes Mondes;

Dann vom Außenbleiben bes Sohns und ber Rachte Gefahren; Labelte lebhaft bie Freunde, daß, ohne bas Mabchen zu fprechen, Ohne zu werben fur ihn, fie so bald fich vom Jüngling getrennet.

Mache nicht schlimmer bas Uebel! verfest' unmuthig ber Bater;

Denn du fiehft, wir harren ja felbft, und marten des Ausgangs.

Aber gelaffen begann der Nachbar fibend zu sprechen: Immer verdant ich es boch in fold unruhiger Stunde Meinem feligen Bater, der mir, als Anaben, die Wurzel Mer Ungebuld ausrif, bag auch tein Faschen zuruck blied Und ich erwarten lernte fogleich, wie keiner der Weifen.

Sagt, verseste der Pfarrer: welch Aunststud branchte der Alte? Das erzähl' ich Euch gern, benn jeder kann es sich merken, Sagte der Nachdar darauf. Als Anabe stand ich am Sonntag Ungeduschig einmal, die Autsche begierig erwartend, Die uns sollte hinaus zum Brunnen führen der Linden. Doch sie kam nicht; ich lief, wie ein Wiesel, dahin und dorthin, Treppen hinauf und hinab, und von dem Fenster zur Thure. Meine Hände prickelten mir; ich kratte die Tische, Trappelte stampfend herum, und nahe war mir das Weinen. Alles sah der gelassene Mann; doch als ich es endlich Gar zu thöricht betrieb, ergriff er mich ruhig bei'm Arme, Kührte zum Fenster mich hin, und sprach die bedenklichen Worte:

Siehst du des Tischlers da drüben für heute geschlossene Wertstatt?

Morgen erbffnet er sie; da rihret sich Hobel und Sage, Und so geht es von frühe bis Abend die steißigen Stunden. Aber bedenke dir dieß: der Morgen wird kunftig erscheinen, Da der Meister sich regt mit allen seinen Gesellen, Dir den Sarg zu bereiten und schnell und geschickt zu vollenden; Und sie tragen das breterne Haus geschäftig herüber, Das den Gedutdigen zuleht und den Ungeduldigen aufnimmt, Und gar bald ein druckendes Dach zu tragen bestimmt ist. Alles sah ich sogleich im Geiste wirklich geschehen, Sah die Breter gestigt und die schwarze Farbe bereitet, Saß geduldig nunmehr und harrete ruhig der Rutsche. Rennen andere nun in zweiselhafter Erwartung Ungebärdig herum, da muß ich des Sarges gedenken.

Lächelnd sagte ber Pfarrer: bes Tobes ruhrendes Bilb steht, Nicht als Schreden bem Weisen, und nicht als Ende bem Frommen.

17 \*

Zenen brängt' es in's Leben zurück, und lehret ihn handeln; Diesem stärkt es, zu tünftigem Heil, im Erübsal die Hoffnung; Beiden wird zum Leben der Tod. Der Bater mit Unrecht Hat dem empfindlichen Anaben den Tod im Tode gewiesen. Zeige man doch dem Jüngling des edel reisenden Alters Werth, und dem Alter die Jugend, daß beide des ewigen Kreises

Sich erfreuen und fo fich Leben im Leben vollende!

Aber die Thur' ging auf. Es zeigte bas herrliche Paar fich, Und es erstaunten die Freunde, die liebenden Eltern erstaunten Ueber die Bilbung ber Braut, des Brautigams Bildung veraleichbar:

Ja, es ichien die Thure zu klein, die hohen Gestalten Ginzulaffen, die nun zusammen betraten die Schwelle. hermann stellte den Eltern sie vor, mit fliegenden Borten. hier ift, fagt' er, ein Madchen, so wie ihr im hause sie wun-

Lieber Bater, empfanget sie gut; sie verdient es. Und liebe Mutter, befragt sie sogleich nach dem ganzen Umfang ber Wirthschaft,

Daß ihr feht, wie fehr fie verbient, Euch naher zu werben. Gilig führt' er barauf den trefflichen Pfarrer bei Seite, Sagte: wurdiger herr, nun helft mir aus diefer Beforgnis Schnell, und lofet den Anoten, vor bessen Entwicklung ich ichaubre.

Denn ich habe das Mabchen als meine Braut nicht geworben, Sondern fie glaubt, als Magd in das haus zu gehn, und ich fürchte,

Daß unwillig sie stieht, sobald wir gedenken der Heirath. Aber entschieden sep es sogleich! Nicht länger im Jrrthum Soll sie bleiben, wie ich nicht langer den Zweisel ertrage. Eilet und zeiget auch hier die Weisheit, die wir verehren! Und es wendete sich der Geistliche gleich zur Gesellschaft. Aber leider getrübt war durch die Rede des Vaters Schon die Seele des Madchens; er hatte die munteren Worte, Mit behaglicher Art, im guten Sinne gesprochen: Ja, das gefällt mir, mein Kind! Mit Freuden erfahr' ich, der Sohn hat

Auch wie der Bater Geschmad, der seiner Zeit es gewiesen, Immer die Schönste jum Tanze geführt, und endlich die Schönste In sein Haus, als Frau, sich geholt; das Mutterchen war es. Denn an der Braut, die der Mann sich erwählt, läßt gleich sich erkennen,

Belches Geistes er ift, und bo er sich eigenen Werth fühlt. Aber Ihrbrauchtet wohl auch nur wenig Zeit zur Entschließung? Denn mich duntet fürwahr, ihm ist so schwer nicht zu folgen.

hermann horte die Borte nur fluchtig; ihm bebten bie Glieder

Innen, und ftille mar ber gange Rreis nun auf einmal.

Aber das treffliche Madden, von folden spottischen Worten, Wie fie ihr schienen, verlet und tief in der Seele getroffen, Stand, mit fliegender Rothe die Bange bis gegen den Naden-Uebergoffen; doch hielt sie fich an und nahm sich zusammen, Sprach zu dem Alten darauf, nicht völlig die Schmerzen verberagend:

Traun! zu folchem Empfang hat mich der Sohn nicht bereitet, Der mir des Baters Art geschitdert, des trefflichen Burgers; Und ich weiß, ich stehe vor Cuch, dem gebildeten Manne, Der sich klug mit jedem beträgt, und gemäß den Personen. Aber so scheint es, Ihr fühlt nicht Mitleid genug mit der Armen,

Die nun die Schwelle betritt und die Euch zu bienen bereit ift; Denn sonst wurdet 3hr nicht mit bitterem Spotte mir zeigen, Wie entfernt mein Geschick von Eurem Sohn und von Euch sep. Freilich tret' ich nur arm, mit kleinem Bündel in's Haus ein, Das mit allem versehn die froben Bewohner gewiß macht; Aber ich kenne mich wohl, und süble bas ganze Verbaltniß, Ist es ebel, mich gleich mit solchem Spotte zu treffen, Der auf der Schwelle beinah mich schon aus dem Hause zurucktreibt?

Bang bewegte fich hermann, und wintte bem geiftlichen Freunde,

Daß er in's Mittel fich ichluge, fogleich zu verscheuchen den Irrthum.

Gilig trat ber Kluge beran, und ichaute bes Maddens Stillen Berdruf und gehaltenen Schmerz und Thranen im Mage. Da befahl ihm fein Geift, nicht gleich die Bermirrung zu lofen, Sondern vielmehr das bewegte Gemuth zu prufen des Maddens. Und er fagte barauf zu ihr mit versuchenden Worten: Sicher, bu überlegteft nicht wohl, o Madchen bes Auslands, Benn du bei Fremden zu dienen bich allzu eilig entschloffest, Was es beiße das haus des gebietenden herrn zu betreten; Denn ber Sandichlag bestimmt bas gange Schickal bes Jahres, Und gar vieles zu bulben verbindet ein einziges Jamort. Sind doch nicht bas ichwerste bes Dienste die ermubenden Bege. Nicht der bittere Schweiß der ewig drangenden Arbeit; Denn mit bem Anechte zugleich bemabt fic ber thatige Exeic: Aber zu bulden die Laune des Herrn, wenn er ungerecht tabelt, Dder Diefes und jenes begehrt, mit fich felber in Bwiefvalt, Und die Seftigfeit noch ber Frauen, die leicht fich erzurnet, Mit der Kinder rober und übermutbiger Ungrt:

Das ift fower zu ertragen, und boch die Pflicht zu erfallen Ungefaumt und rafch, und felbft nicht murrifc zu ftoden. Doch du foeinft mir bazu nicht geschicht, da die Scherze bes Baters Schon bich treffen fo tief, und doch nichts gewöhnlicher vortommt, Als ein Madden zu plagen, daß wohl ihr ein Jungling gefalle.

Also sprach er. Es fühlte die treffende Rebe das Madchen, Und fie bielt fich nicht mehr; es zeigten fich ihre Gefühle Machtig, es hob fich bie Bruft, aus ber ein Geufzer hervordrang, Und fie fagte fogleich mit beiß vergoffenen Ehranen: D, nie weiß ber verftandige Mann, der im Schmerz und zu rathen Dentt, wie wenig fein Wort, bas falte, die Bruft zu befreien Je von bem Leiden vermag, das ein bobes Schicfal und auflegt. Ihr fept gladlich und froh, wie follt' ein Scherz euch verwunden! Doch ber Arantende fuhlt auch fcmerglich die leise Beruhrung. Mein; es bulfe mir nichte, wenn felbft mir Berftellung gelange. Beige fich gleich, was fpater nur tiefere Schmerzen vermehrte Und mich drangte vielleicht in stillverzehrenbes Elend. Last mich wieder binmeg! Ich barf im Sause nicht bleiben; 3ch will fort und gehe, die armen Meinen zu fuchen, Die ich im Unglud verließ, für mich nur das Beffere mablend. Dieg ift mein fefter Entschluß; und ich barf euch barum nun befennen,

Was im herzen sich sonst wohl Jahre hatte verborgen. Ja, bes Baters Spott hat tief mich getroffen: nicht, weil ich Srolz und empfindlich bin, wie es wohl der Magd nicht geziemet, Sondern weil mir furwahr im herzen die Reigung sich regte Gegen den Jungling, der heute mir als ein Erretter erschienen. Denn als er erst auf der Straße mich ließ, so war er mir immer In Sedanken geblieben; ich dachte des glücklichen Mädchens, Das er vielleicht schon als Braut im herzen möchte bewahren.

Und als ich wieder am Brunnen ibn fand, da freut'ich mich feines Anblices fo febr, als mar' mir ber himmlischen einer erschienen. Und ich folgt' ibm fo gern, als nun er jur Magd mich geworben. Doch mir schmeichelte freilich bas Berg (ich will es gefteben) Auf dem Wege hierher, ale tonnt' ich vielleicht ihn verdienen, Menn ich murbe bes Saufes bereinft unentbebrliche Stube. Aber, ach! nun feb' ich zuerft die Gefahren, in die ich Mich begab, fo nah bem ftill Geliebten zu mohnen. Run erft fubl' ich, wie weit ein armes Madchen entfernt ift Non bem reicheren Jungling, und wenn fie bie tuchtigfte ware. Alles bas bab' ich gesagt, damit ihr das Berg nicht verkennet, Das ein Bufall beleidigt, dem ich die Befinnung verdanfe. Denn bas mußt' ich erwarten, bie ftillen Bunfche verbergend, Dag er fic brachte junachft die Braut jum Saufe geführet; Und wie batt' ich alebann die beimlichen Schmerzen ertragen! Gludlich bin ich gewarnt, und gludlich loft bas Gebeimnis Bon bem Bufen fich los, jest, ba noch das Uebel ift heilbar. Aber bas fev nun gefagt. Und nun foll im Saufe mich langer Sier nichts halten, wo ich beschämt und angftlich nur ftebe, Frei die Reigung befennend, und jene thorichte Soffnung. Nicht die Nacht, die breit fich bedeckt mit finkenden Wolken, Nicht der rollende Donner (ich bor' ibn) foll mich verhindern, Nicht bes Regens Bug, ber braugen gewaltsam berabschlagt, Noch der faufende Sturm. Das hab' ich alles ertragen Auf der traurigen flucht, und nah' am verfolgenden feinde. Und ich gebe nun wieder binaus, wie ich lauge gewohnt bin, Bon dem Strudel ber Beit ergriffen, von allem ju icheiben. Lebet mobl! ich bleibe nicht langer; es ift nun geschehen.

Alfo fprach fie, fich rafc jurud nach der Thure bewegend, Unter dem Arm das Bunbelden noch, bas fie brachte, bewahrend.

Aber die Mutter ergriff mit beiden Armen bas Madchen, Um den Leih sie fassend, und rief verwundert und staunend: Sag, was bedeutet mir dieß? und diese vergeblichen Ehranen? Rein, ich lasse dich nicht; du bist mir des Sohnes Verlobte. Aber der Vater stand mit Widerwillen dagegen, Auf die Weinende schauend, und sprach die verdrießlichen Worte: Also das ist mir zuleht für die höchse Nachsicht geworden, Daß mir das Unangenehmste geschieht noch zum Schlusse des Eages!

Denn mir ist unleiblicher nichts, als Thranen der Beiber, Leidenschaftlich Geschrei, das heftig verworren beginnet, Bas mit ein wenig Vernunft sich ließe gemächlicher schlichten. Mir ist lästig, noch länger dieß wunderliche Beginnen Anzuschauen. Bollendet es selbst; ich gebe zu Bette. Und er wandte sich schnell, und eilte zur Kammer zu gehen, Bo ihm das Ebbett stand, und wo er zu ruben gewohnt war. Aber ihn hielt der Sohn, und sagte die stehenden Borte: Vater, eilet nur nicht und zurnt nicht über das Rädchen! Ich nur habe die Schuld von aller Verwirrung zu tragen, Die unerwartet der Freund noch durch Verstellung vermehrt hat. Redet, würdiger Herr! denn Euch vertraut' ich die Sache. Hänset nicht Angst und Verdruß; vollendet lieber das Ganze! Denn ich möchte so hoch Euch nicht in Zufunst verehren, Benn Ihr Schadensteube nur übt statt herrlicher Beisbeit.

Lächelnd versette darauf der murdige Pfarrer und sagte: Belche Alugheit hatte denn wohl das schone Betenntnis
Dieser Guten entlock, und und enthullt ihr Gemuthe?.
Ift nicht die Sorge sogleich dir zur Bonn' und Freude geworden ?
Rede darum nur selbst! was bedarf es fremder Erklärung?
Run trat hermann hervor, und sprach die freundlichen Borte:

Lafdich die Thranen nicht renn, noch blefe fluchtigen Schmerzen; Denn fie vollenden mein Giad med, wie ich wünfthe, bas deine. Micht das treffliche Madchen als Magd, die Frembe, ju bingen, Kam ich zum Brunnen; ich tam, um deine Liebe zu wetben. Aber, ach! mein fchichterner Blid, er konnte die Neigung Deines Herzens nicht fehn; nur Freundlichkeit fah er im Auge, Als aus dem Spiegel du ihn des ruhigen Brimmens begrüßtelt. Dich ims Hans nur zu führen, es war schon die Halfte des Glüdes.

Aber unn vollendest bu mir's! D, sep mir gefegnet! — Und es schause bas Mabchen mit tiefer Ruhrung jum Jungling,

Und vermies nicht Umarmung und Anf, den Gipfel der Frende, Wenn fie den Liebenden find bie lang' erfehnte Verfichrung Aunftigen Gluss fin Leben, bas nun ein unendliches scheinet.

Und den übrigen hatte ber Pfarrherr alles erfläret. Aber bas Mädchen tam, vor bem Bater fic herzlich mit Anmuth

Neigend, und so ihm die Hand, die zurückgezogene, kuffend, Sprach: Ihr werdet gevocht der Ueberraschten verzeihen, Erft die Thuanen des Schmerzes, und nun die Thranen der Frende.

D, vergebt mir jenes Gefaht! vergebt mit and biefes, Und lagt nur mich in's Glud, das nen mir gegonnte, mich finben!

Ja, ber erfte Berbruf, an dem ich Berworfene fonth war, Sep ber lette zugleich! Wozu die Magb fich verpflichtet, Eren, zu liebendem Dienft, ben foll die Tochter Ench leiften.

Und ber Rater umaumte fie gleich, bie Ebranen verbergenbi.

Traulich tam die Mutter herbei und tilfte fie herzlich, Schuttatre Sand in Sand; es fowiegen die weinenden Frauen.

Eilig faste darauf der gute verständige Pfarrherr Erst des Baters Sand und 30g ihm vom Finger den Trauring.

(Nicht so leicht; er war vom rundlichen Gliebe gehalten) Nahm ben Ring ber Mutter barauf und verlobte die Kinder; Sprach: noch einmal ses der goldenen Reisen Bestimmung, Fest ein Band zu knupfen, das völlig gleiche dem akten. Dieser Jüngling ift tief von der Liebe zum Mädchen durch: brungen,

Und das Madden gefteht, daß auch ihr der Jungling erwünfcht ift.

Alfo verlob' ich ench hier und fogu' ench kunftigen Zeiten, Mit bem Willen der Eltern, und mit bem Zeugnif bes Freundes.

Und es neigte fich gleich mit Segenswünschen der Nachbar. Aber als der geiftliche herr ben golbenen Reif nun Stedt' an die Sand bee Madchens, erblicht' er ben anderen ftennend.

Den schon hermann guvor am Brunnen forglich betrachtet. Und er fagte barauf mit freundlich scherzenden Worten: Wie! du verlobest bich schon zum zweptenmal? Daß nicht ber erfte

Brautigam bei dem Alfar fich zeige mit hinderndem Ginfprnch!

Aber fie fagte barauf: o, last mich biefer Erinnrung Einen Augenblid weihen! Denn wohl verbient fie ber Gute, Der mir ibn fcheidend gab und nicht jur Seimath jurudlam. Alles sah er voraus, als rasch die Liebe der Freiheit, Als ihn die Lust im neuen veränderten Wesen zu wirten Erieb nach Paris zu gehn, dahin, wo er Kerter und Tod sand. Lebe glücklich, sagt' er. Ich gehe; denn alles dewegt sich Jeht auf Erden einmal, es scheint sich alles zu trennen. Grundgesehe lösen sich auf der sestesten Staaten, Und es löst der Besis sich los vom alten Besider, Freund sich los von Freund: so löst sich Liebe von Liebe. Ich verlasse dich hier; und, wo ich jemals dich wieder Kinde — wer weiß es? Wielleicht sind diese Gespräche die lesten.

Nur ein Fremdling, fagt man mit Recht, ift ber Mensch bier auf Erden;

Mehr ein Fremdling als jemals, ist nun ein jeder geworden. Uns gehört der Boden nicht mehr; es wandern die Schäte; Gold und Silber schmilzt aus den alten heiligen Formen; Alles regt sich, als wollte die Welt, die gestaltete, rudwarts Losen in Chaos und Nacht sich auf, und neu sich gestalten. On bewahrst mir dein Herz; und finden dereinst wir uns wieder

Neber den Erummern der Welt, so sind wir erneute Geschöpfe, Umgebildet und frei und unabhängig vom Schickal. Denn was fesselte den, der solche Tage durchlebt hat! Aber soll es nicht sepn, daß je wir, aus diesen Gesahren Glücklich entronnen, uns einst mit Freuden wieder umfangen, D, so erhalte mein schwebendes Bild vor deinen Gedanken, Daß du mit gleichem Muthe zu Glück und Unglück bereit sepst! Locket neue Bohnung dich an und neue Verbindung, So genieße mit Dank, was dann dir das Schickal bereitet. Liebe die Liebenden rein, und halte dem Guten dich dankbar. Aber dann auch sehe nur leicht den beweglichen Fuß auf;

Denn es lauert ber doppelte Schmerz bes neuen Berluftes. Heilig fen bir ber Tag; boch schäße das Leben nicht hoher Alls ein anderes Gut, und alle Guter find truglich. Also sprach er: und nie erschien der Eble mir wieder. Alles verlor ich indeß, und tausendmal dacht' ich ber Warnung.

Mun anch bent' ich bes Borts, da fcon mir die Liebe das Gluck bier

Neu bereitet und mir die herrlichsten Hoffnungen aufschließt. D, verzeih, mein trefflicher Freund, daß ich, selbst an bem Arm bich

Haltend, bebe! So scheint dem endlich gelandeten Schiffer Auch der sicherste Grund des festesten Bodens zu schwanken.

Alfo fprach sie, und stedte die Ringe nebeneinander. Aber der Brautigam sprach, mit ebler mannlicher Ruhrung: Desto fester sep, bei der allgemeinen Erschüttrung, Dorothea, der Bund! Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und fest der schönen Guter Besisthum. Denn der Mensch, der zur schwantenden Zeit auch schwantend gesinnt ist,

Der vermehret das Uebel, und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Richt dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanten hierhin und dorthin. Dieß ist unser! so laß mus sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Bolter gepriesen, Die für Gott und Geseh, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen. Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals. Richt mit Kummer will ich's bewahren und sorgend genießen,

Sondern mit Duth und Rraft. Und droben diefmal bie Feinbe, Ober tauftig, fo rafte mich felbft und reiche bie Baffen. Beiß ich durch bich nur verforgt das Saus und die liebenden Eltern,

D, fo ftellt fic die Bruft bem Feinde ficher entgegen. Und gedachte jeder wie ich, fo ftunde die Macht auf Gegen die Macht, und wir erfreuten und alle bes Friedens.

# A d i l l e i s.

Erster Gefang.

Soch ju Flammen entbrannte die machtige Lobe noch einmal, Strebend gegen ben himmel, und Ilios Mauern erschienen Roth, durch bie finstere Nacht; der aufgeschichteten Baldung Ungeheures Gerüft, zusammenstürzend, erregte Mächtige Gluth juleht. Da senkten sich heltore Gebeine Nieder, und Afche lag ber edelste Erver am Boden.

Run erhob fich Achilleus vom Sie vor feinem Gezelte, Bo er bie Stunden durchwachte, die nächtlichen, schaute ber Flammen

Fernes, idrectliches Spiel und bes wechselnden Feuers Bewegung, Ohne die Augen zu wenden von Pergamos rothlicher Refte. Lief im Herzen empfand er den Haß noch gegen den Todten, Der ihm den Freund erschlug und der nun bestattet dabin fant.

Aber als nun die Buth nachließ des freffenden Feners Allgemach, und zugleich mit Rofenfingern die Gottin Schmudete Land und Meer, daß der Flammen Schrechniffe bleichten,

Bandte sich, tief bewegt und sanft, der große Pelide Gegen Antilochos hin und sprach die gewichtigen Borte: So wird kommen der Lag, da bald von Ilios Trümmern Rauch und Qualm sich erhebt, von thrakischen Luften getrieben, Iba's langes Gebirg und Gargaros Höhe verdunkelt; Aber ich werd' ihn nicht sehen! die Bolkerweckerin Gos Fand mich Patroklos Gebein zusammenlesend, sie sindet Geetherd Berte. XL. Bb.

Beftors Bruder anjett in gleichem frommem Geschäfte. Und bich mag fie auch bald, mein trauter Antilochos, finden, Dag bu den leichten Reft des Freundes jammernd bestatteft. Soll bieß alfo nun fepn, wie mir es die Gotter entbieten; Sep ed! Gedenten mir nun bes Nothigen, mas noch zu thun ift. Denn mich foll, vereint mit meinem Freunde Patroflos, Ehren ein berrlicher Sugel, am boben Gestade bes Meeres Aufgerichtet, den Boltern und fünftigen Zeiten ein Denkmal. Kleißig baben mir icon die ruftigen Mormidonen Rings umgraben den Raum, die Erbe marfen fie einwarts, Gleichsam schüßenden Ball aufführend gegen des Keindes Andrang. Alfo umgrangten den weiten Raum fie geschäftig. Aber machien foll mir des Wert! Ich eile die Schaaren . Aufzurufen, die mir noch Erde mit Erde zu baufen Billig find, und fo vielleicht befordr' ich die Balfte; Guer fer bie Bollenbung, wenn balb mich bie Urne gefast bat.

Also sprach er und ging, und schritt durch die Reihe der Zelte Wintend jenem und diesem und rusend andre zusammen.
Alle sogleich nun erregt ergriffen das starke Geräthe,
Schausel und hacke mit Lust, daß der Klang des Erzes ertönte,
Auch den gewaltigen Pfahl, den steindewegenden hebel.
Und so zogen sie fort, gedrängt aus dem Lager ergossen,
Auswärts den sansten Pfah, und schweigend eilte die Menge.
Wie wenn zum Ueberfall gerüstet nächtlich die Auswahl
Stille ziehet des heers, mit leisen Tritten die Keihe
Wandelt und jeder die Schritte mißt, und jeder den Athem
Anhalt, in seindliche Stadt, die schlechtbewachte, zu dringen:
Also zogen auch sie, und aller thätige Stille
Ehrte das ernste Geschäft und ihres Königes Schmerzen.

Als fie aber ben Riden bes wellenbespületen Hugels Balb erreichten und nun des Meeres Weite sich aufthat, Blidte freundlich Gos sie an, aus der heiligen Frühe Fernem Rebelgewölf, und jedem erquidte das Herz sie. Alle starzten sogleich dem Graben zu, gierig der Arbeit, Rissen in Schollen auf den lange betretenen Boden, Warfen schaufelnd ihn fort, ihn trugen andre mit Korben Auswarts. In heim und Schild einsüllen sah man die einen, Und der Zipfel des Kleids war anderen statt des Gefässes.

Int eröffneten heftig bes himmels Pforte die horen, Und bas wilde Gespann bes helios brausend erhub sich's. Rasch erleuchtet' er gleich die frommen Aethiopen, Webche die außersten wohnen von allen Vollern der Erde. Schüttlend bald die glubenden Loden, entstieg er des Iba Balbern, um klagenden Troern, um rust'gen Achaiern zu lenchten.

Aber die Horen indes, jum Acther firebend, erreichten Zeus Aronions heiliges Haus, das fie ewig begrüßen. Und fie traten hinein, da begegnete ihnen Hephaiftos Eitig, hintend und fprach auffordernde Worte zu ihnen: Erügliche! Glücklichen schnelle, den Harrenden langsame! hoet mich!

Diefen Saal erbant' ich, dem Willen des Vaters gehorfam, Nach dem gottlichen Maß des herrlichsten Musengesanges; Sparte nicht Gold und Silber, noch Erz, und kleiches Mestall nicht;

Und fo wie ich's vollendet, vollfommen fiehet das Werk noch, Ungefrankt von der Beit. Denn hier ergreift es der Roft nicht, Noch erreicht es der Stant, des irbifchen Wandrers Gefabrte.

18 \*

Alles hab' ich gethan mas irgend schaffende Aunst tann. Unerschutterlich ruht die hohe Deete bed hauses, Und zum Schritte ladet der glatte Boden den Juß ein. Jedem Gerrscher solget sein Thron, mohin er gebietet, Wie dem Jäger der hund, und goldene wandelnde Anaben Schuf ich, welche Aronion, den kommenden, unterstützen, Wie ich mir eherne Midden erschuf. Dach alles ist lebles! Euch allein ist gegeben, den Charitinnen und euch nur, Ueber das todte Gebild des Lebend Reize zu strenen. Auf denn! sparet mir nichts und gießt aus dem heiligen Salbborn,

Liebreig herrlich umher, bamit ich mich freue bes Wertes, Und die Götter entzudt so fort mich preisen wie Anfangs. Und sie lächelten sanst, die beweglichen, nickten dem Alten Freundlich, und gossen umher verschwenderisch Leben und Licht aus.

Dag fein Menfc es ertrug' und bag es die Gotter entzuete.

Alfo gegen die Schwelle bewegte sich eilig Sephaistos, Auf die Arbeit gefinnt, benn diese nur rogte das Serz ihm. Da begegnet' ihm Here, von Pallas Athene begleitet, Sprechend wechselndes Wort; und als den Gohn sie erblicke, Hielt sie ihn an sogleich und sprach, die göttliche Here: Sohn, du mangelst nun bald des selbstgefälligen Ruhmes, Daß du Waffen bereitest, vom Tode zu schüben die Menschen, Alle Aunst erschöpfend, wie diese dich bittet und jene Göttin; denn nah ist der Tag, da zeitig der große Pelide Sinten wird in den Stand, der Sterblichen Gränze bezeichnend. Schut nicht ist ihm dein Helm, noch der Harnisch, auch nicht des Schildes

Umfang, wenn ihn bestreiten die finsteren Reven des Tobes.

Aber ber kinftiche Gott hephaistos fagte bagegen: Barum spottest bu mein, o Mutter, daß ich geschäftig Mich der Thetis bewies und jene Waffen versertigt? Käme doch gleiches nicht vom Ambos irdischer Männer; Ja, mit meinem Geräth versertigte selbst sie ein Gott nicht, Angegoffen dem Leld, wir Flägel den helden erhebend, Unduschdtinglich und reich, ein Wunder staunendem Andlist. Denn mas ein Gott den Menschen verleicht, ist fegnende Gabe, Nicht wie ein Feindss-Geschent, das nur zum Verderben ber wahrt wird.

Und mir mare gewiß Patrollos gludlich und fiegreich Biebergefehrt, mofern nicht Phobos ben heim von bem Haupt ihm

Schlug, und den Garnifd trennte, fo daß ber Entblofte ba-

Aber foll es benn fepn, und fordert den Menschen bas Schiefal, Schifte die Waffe nicht, die göttlichste, schubte die Aogis Selbst nicht, die Göttern allein die traurigen Tage davon scheucht.

Doch was kummert es mich! Wer Waffen schmiebet, bereitet Krieg und muß davon der Cither Klang nicht erwarten. Also fprach er und ging und murrbe, die Göttimen lachten.

Unterhessen betraten den Smal die nierigen Götter. Artemis kam, die frihe, schon freudig des siegenden Pfolies, Der den skursken Hirsch ihr erlegt, an den Linellen des Idn. Auch mit Iris Hermeias, dazu die erhadene Leto, Ewig der Here verhaßt, ihr ähntich, milderes Westens. Phôsos folgt ihr, des Sohns erfreut sich die göttliche Mintdet. Ares schreitet michtig heran, behende, der Arieger, Reinem freundlich, und nur bezähmt ihn Appeis die holde.

Spåt kam Aphrobite herbei, die dugelnde Söttin, Die von Liebenden sich in Morgenstunden so ungern Trennet. Reizend ermattet, als håtte die Racht ihrzur Anhe Nicht genüget, so senkte sie sich in die Arme des Thrones.

Und es leuchtete fanft bie Sallen her, Weben bes Aethers Drang aus ben Beiten bervor, Kronions Rabe verfündend. Gleich nun trat er heran, aus dem hoben Gemach, jur Berfammlung,

Unterstüßt durch hephaistos Gebild. So gleitet' er herrlich Bis jum goldenen Ehron, dem funstlichen, faß, und die andern Stehenden neigten sich ihm, und festen fich, jeder gesonbert.

Munter eilten fogleich die schentbeftiffnen, gewandten Jugendgötter hervor, die Charitinnen und hebe, Spendeten rings umber des reichen, ambrofischen Gischtes, Woll, nicht überfließend, Benuß den Uranionen. Rur zu Kronion trat Ganymeb, mit dem Ernste des ersten Jünglingsblides im kindlichen Aug', und es freute der Gott sich, Aifs genoffen sie still die Fülle der Seligkeit alle.

Wer Thetis erschien, die göttliche, traurendes Blides, Bollgestaltet und groß, die lieblichste Tochter des Nerens, Und zu Here sogleich gewendet sprach sie das Wort aus: Sottin, nicht weggesehrt empfange mich! Lerne gerecht sepn! Denn ich schwor' es bei jenen, die, unten im Tartarus wohnend, Sigen um Aronos umber und über der stogischen Quelle, Spate Rächer dereinst des falsch gesprochenen Schwures: Nicht her bin ich gekommen, damit ich hemme des Sohnes Nur zu gewisses Geschief, und den traurigen Tag ihm entserne; Nein, mich treibet herauf aus des Meeres Purpurbehansung

Unbezwinglicher Schmerz, ob in der olympischen Sobie Irgend ich lindern mochte die jammervolle Beangfrung. Denn mich rufet der Sohn nicht mehr an, er stehet am Ufer, Mein vergessend, und nur des Freundes sehnlich gedenkend, Der nun vor ihm hinab in des Ars dunkle Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bestrebet. Ja, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Sulf es, einander Unvermeidliche Noth zusammen jammernd zu klagen?

heftig manbte here sich um, und fürchterlich blidend Sprach sie, voller Verdruß, zur Traurigen frankende Worte: Gleisnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat! Trauen soll ich? und gar mit freundlichem Blid dich empfangen? Dich, die tausendfach mich gekränkt, wie sonst, so vor kurzem, Die mir die edelsten Krieger zum Tod befördert, um ihres Sohns unerträglichem Sinn, dem unvernünstigen, zu schmeicheln.

Glaubst du, ich fenne dich nicht und denke nicht jenes Begiunens, Da dir als Brautigam schon Aronion herrlich binabstieg, Mich, die Gattin und Schwester, verließ, und die Lochter des Nereus

himmeletonigin hoffte zu fepn, entzündet von hochmuth? Doch wohl fehrt er zurud, ber Gattliche, von des Litanen Beifer Sage geschreckt, ber aus dem verdammlichen Bette Ihm den gefährlichsten Sohn verkündet. Prometheus verziend es!

Denn von bir und dem fterblichen Mann ift entsprungen ein Unthier,

An ber Chimara Statt und bes erdeverwustenden Dradens. Hatt' ein Gott ihn gezeugt, wer ficherte Gottern ben Aether? Und wie jener die Welt, verwaftete diefer ben Himmel. Und boch feb' ich bich nie hernunghn, daß nicht, erheitent, Dir ber Kronibe winkt und leicht an der Wange bir ftreichalt; Ja, baß er alles bewilligt, der schredliche, mich zu verkurzen. Unbefriedigte Lust wellt nie in dem Busen des Mannes!

Und die Lochter verfente bes mebrhaft fprechenden Revens: Graufame! welcherlei Rebe verfendeft du! Pfeile bes Saffes Nicht verfconft bu ber Mutter Schmerg, den ichreglichken aller, Die das nahe Geschick bes Sohnes, befummert, umber flagt. Bohl erfuhrest bu nicht, wie diefer Jammer im Bufen Butbet bes flerblichen Beibes, fo wie ber unfterblichen Gottin. Denn, von Kronion gezeugt, umwahnen bid berrliche Sobne, Ewig ruftig und jung, und bu erfreuft dich der boben. Doch bu jammerteft felbft, in angftliche Rlagen ergoffen, Jenes Tage ba Kronion erzurnt, ben treuen Sephaistos, Deinetwegen, binab auf Lemnos Boben gefchlenbert, Und ber Berrliche lag, an bem Ruge verlett, wie ein Erbfobn. Damals fdrieeft du lant ju den Nomphen der fchattigen Infel, Riefest ben Daon berbei und wartetest felber bes Schabens. Ja, noch jest betrübt dich der Kehl des hintenden Sohnes. Eilt er geschäftig umber, wohlwollend, bag er ben Gottern Reiche des foftlichen Erante, und tragt er die goldene Schale Schwantend, ernftlich beforgt, bamit er nicht etwa vergiebe. Und unendlich Gelächter entftebt von ben feligen Gottern: Immer zeigft bu allein bich ernft und nimmft bich bed Cohns an. Und ich fuchte mir nicht bes Jammere gefellige Lindrung Beute, da mir der Tod bes berrlichen, einzigen bevorftebt? Denn mir bat es ju feft ber graue Bater verfundet, Merens, ber mabre Mund, bes Runftigen gottlicher Forfder, Jenes Tages als ihr, verfammelt, ihr ewigen Gotter, Mir bas erzwungene Teft, bes fterblichen Mannes Umarmuna.

In des Polions Malbern, herniedersteigend, gefevert. Damals tundete gleich der Greis mir den herrlichen Gobn an, Borzuziehen dem Bater, denn also wollt' es das Schickal; Doch er verkundet zugleich der traurigen Lage Verkürzung. Also wälzten sich mir die eilenden Jahre vorüber, Unausschaltsam, den Sohn zur schwarzen Pforte des Ars Drängend. Was half mir die Kunst und die List? was die läuternde Klamme?

Bas das weibliche Kleid? Den Ebelsten riffen zum Ariege Unbegränzte Begier nach Ruhm und die Bande des Schickals. Traurige Tage hat er verlebt, sie gehen zu Ende Gleich. Mir ist sie bekannt des hohen Geschickes Bedingung. Ewig bleibt ihm gesicherter Ruhm, doch die Bassen der Keren Drohen ihm nah und gewiß, ihn rettete selbst nicht Kronion. Also sprach sie und ging und seste sich Leto zur Seite, Die ein mutterkich Herz vor den übrigen Uranionen Hogs im Busen, und dort genoß sie die Fusse des Schmerzens.

Ernft nun wandte Aronion und milb fein gottliches Antiih Gegen die Alagende bin, und väterlich also begann er: Tochter, sollt' ich von dir der Läfterung heftige Worte Jumals im Ohre vernehnem! wie sie ein Litan wohl im Unmnth Ausstöht gegen die Götter, die hoch den Olympos beherrichen. Selber sprichst du dem Sohn das Leben ab, thöricht verzweiselnd; Hoffnung bleibt mit dem Leben vermählt, die schmeichelnde Göttin,

Angenehm vor vielen, die als getreue Damonen Mit den sterblichen Menschen die wechselnden Tage burchwallen. Ihr verschließt fich nicht der Olymp, ja felder des Arb Grause Wohnung eröffnet sich ihr, und das eherne Schiefal Lächelt, wenn sie sich ihm, die Holde, schmeichlerisch andrängt.

Gab boch bie undurchbringliche Nacht Abmetos Gemablin Meinem Gobne gurud, bem unbezwingbaren? Stieg nicht Orotefilaos berauf die traurende Gattin umfangend? Und erweichte fich nicht Perfephone, ale fie bort unten Sorte bes Orpheus Gefang und unbezwingliche Sehnfucht? Bard nicht Abtlevios Rraft von meinem Strable gebandigt, Der, verwegen genug, bie Tobten dem Leben gurudgab? Selbst für den Todten hofft der Lebende. Willft du verzweifeln, Da ber Lebendige noch bas Licht ber Sonne genieffet? Richt ift fest umgaunt die Grange bes Lebens; ein Gott treibt, Ja, es treibet ber Menfch fie jurud die Reren bes Tobes. Darum laff' mir nicht finten ben Muth! bewahre vor Frevel Deine Lippen und ichleuf dem feindlichen Spotte bein Dhr gu. Oft begrub icon ber Krante ben Arat, ber das Leben ibm fürglich Abgefprochen, geneset und froh der beleuchtenben Sonne. Dranget nicht oft Poseiben den Riel bes Schiffes gewaltig Rach ber verberblichen Gyrt' und fpaktet Planfen und Ribben? Gleich entfinket bas Ruber ber Sand, und des berftenden Schiffes Erummer, von Mannern gefaßt, gerftreuet ber Gott in ben Bogen.

Alle will er verberben, boch rettet manchen der Damon. So auch weiß, mich duntt, tein Gott noch der Gottinnen erfte, Bem von Ilios Keld Rudtehr nach Sause bestimmt fev.

Alfo fprach er und fcwieg; ba rif die gottliche here Schnell vom Site fich auf und ftand, wie ein Berg in bem Meer ftebt,

Deffen erhabene Gipfel des Aethers Wetter umlenchten. Burnend fprach fie und boch, die Einzige, wurdiges Wefens: Schredlicher, wantend Gefinnter! was follen die taufchenden Worte? Sprachest bu mich zu reigen etwa? und bich zu ergoben, Benn ich zurne, mir fo vor den himmlischen Schmach zu bereiten?

Denn ich glaube wohl taum, daß ernftlich bas Bort bir bedacht fep.

Illos fallt! bu fowurft es mir felbst, und bie Winke bes Schickfale

Deuten alle bahin, so mag benn auch fallen Achilleus! Er, ber beste der Griechen, ber würdige Liebling der Götter. Denn wer im Wege steht dem Geschick, das dem endlichen Ziele Furchtbarzueilt, stürzt in den Staub, ihn zerstampsen die Rosse, Ihn zerquetschet das Rad des ehernen, heiligen Wagens. Also sprach ich es nicht, wie viel du auch Zweisel erregest, Jene vielleicht zu erquicken, die weich sich den Schmerzen das hingibt,

Aber dieß fag' ich dir doch und nimm dir foldes zu herzen: Billfur bleibet ewig verhaßt den Göttern und Menfchen, Wenn fie in Thaten fich zeigt, auch nur in Worten fich kund gibt. Denn fo hoch wir auch stehn, so ist der ewigen Götter Ewigste Themis allein, und diese muß dauren und walten, Wenn dein Neich dereinst, so spat es auch sep, der Titanen Uebermächtiger Kraft, der lange gebändigten, weichet.

Aber unbewegt und heiter versette Aronion: Beise fprichft bu, nicht handelst bu so, denn es bleibet verwerflich, Auf der Erd' und im himmel, wenn sich der Genoffe des herrs schere

Bu ben Widersachern gesellt, geschah' es in Chaten, Ober Worten; bas Wort ist nahenden Chaten ein Herold. Also bedeut' ich dir dieses, beliebt's, Unruhige, dir noch Heute des Kronos Reich, da unten waltend, au theilen; Steig' entichloffen hinnb, erharre ben Lag der Titanen, Der, mich dunkt, noch weit vom Lichte des Aethers entfarnt ift. Aber euch anderen fag' ich es an, noch drängt nicht Berderben Unaufhaltsam heran, die Manern Troja's zu stürzen. Auf denn! wer Troja beschütz, beschütze zugleich den Achilleus, Und den übrigen steht, mich dunkt, ein trauriges Wert vor, Wenn sie den trefflichsten Mann der begünstigten Danaer tödten. Also sprechend erhub er vom Thron sich nach seinen Gemächern.

Und von dem Sie bewegt entfernten sich Leto und Thetis In die Tiefe der Hallen; des einfamen Wechselgespräches Traurige Wonne begehrend, und keiner folgte den beiden. Nun zu Ares gekehrt rief ans die erhadene Here:
Sohn! mas sinnest nun du, deß ungedändigte Williux Diesen und jenen begünstigt, den einen bald und den andern Mit dem wechselnden Sied der schrecklichen Wassen erfreuet. Dir liegt nimmer das Jiel im Sinn, wohin es gesteut sev, Augenblickliche Kraft nur und Wuth und nnendlicher Jammer: Also denl' ich, du werdest nun bald, in der Mitte der Troer, Selbst den Achillens betämpfen, der endlich seinem Geschief nacht, Und nicht unwerth ist von Götterhänden zu sallen.

Aber Ares versehte darauf, mit Abel und Chrfurcht: Mutter, dieses gebiete mir nicht: benn solches zu enden Ziehnte nimmer dem Gott. Es mogen die sterblichen Menschen Unter einander sich todten, so wie sie des Sieges Begier treibt. Mein ist sie aufzuregen, aus ferner friedlicher Wohnung, Wo sie unbedrängt die herrlichen Tage genießen, Sich um die Saben der Ceres, der Nährerin, emsig bemubend. Aber ich mahne sie auf, von Offa begleitet; der fernen Schlachten Getummel erklingt vor ihren Ohren, es sauset Schon ber Sturm bes Gefechts um fie ber, und erregt bie Gemuther

Granzenlos; nichts balt fie zurud, und in muthigem Drange Schreiten fie lechzend beran, der Todesgefahren begierig. Miso zieh' ich nun hin, den Sohn der lieblichen Cos, Memnon, aufzurufen und Aethiopische Völker. Auch das Amazonengeschlecht, dem Männer verhaßt sind. Also sprach er und wandte sich ab; doch Appris, die holde, Jaßt' ihn und sah ihm in's Aug' und sprach mit herrlichem Lächeln:

Bilber, fturmft bu fo fort! bie letten Bolfer ber Erbe Aufzuforbern jum Rampf, ber um ein Weib hier gefampft wirb.

Ehn' es, ich halte bich nicht! Denn um bie ichonfte ber Frauen Ift es ein wertherer Kampf als je um ber Gater Besithum. Aber errege mir nicht die Aethiopischen Boller, Die den Göttern fo oft die frommsten Feste betränzen, Reines Lebens, ich gab die schonsten Gaben den Guten, Ewigen Liebesgenns und unendlicher Kinder Umgebung. Aber sep mir gepriesen, wenn du unweibliche Schaaren Wilber Amazonen zum Todestampse heranführst;
Denn mir sind sie verhaßt, die roben, welche der Männer Siebe Gemeinschaft siehn, und Pferdebändigerinnen Jeben reinlichen Reiz, den Schmud der Weiber, entbehren.

Alfo fprach fie und fah dem Eilenden nach; boch bebenbe Bandte die Augen fie ab, des Phobos Bege zu fpahen, Der fich von dem Olompos zur blübenden Erde herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Thombraischen Thal hineilete, wo ihm ein Tempel

Ernft und wurdig stand, von Troja's Bolfern umfossen, Als es Friede noch war, wo alles der Feste begehret. Aber nun stand er leer und ohne Feper und Bettkampf. Dort erblickt' ihn die kluge, gewandte Appris, die Göttin, Ihm zu begegnen gesinnt, denn mancherlet walzt sie im Busen.

Und au Here fprach die ernste Vallas Athene: Gottin! bu gurneft mir nicht. 3ch fleige jeto bernieber, Jenem jur Seite ju treten, ben bald nun bas Schicfal ereilet. Sold ein icones Leben verdient nicht zu enden in Unmuth. Bern gefteb' ich es bir, vor allen Belben ber Borgeit, Die auch der Gegenwart, lag ftete mir Achilleus am Bergen: Ja, ich hatte mich ihm verbunden in Lieb' und Umarmung, Ronnten Eritogeneien die Werte der Appris gegiemen : Aber wie er ben Kreund mit gewaltiger Reigung umfaßt bat, Alfo halt' ich auch ihn; und fo wie er jenen bejammert, Berd' ich, wenn er nun fallt, ben Sterblichen flagen, Die Bottin. Ach! daß icon fo frube bas icone Bildnis ber Erbe Reblen foll! die breit und weit am Gemeinen fich freuet. Dag ber icone Leib, bas herrliche Lebensgebanbe, Kressender Klamme foll dabingegeben gerstieben. Ach! und daß er fich nicht, ber eble Jungling, gum Manne Bilben foll. Gin fürstlicher Mann ift fo nothig auf Erben. Daß die jungere Buth, bes wilben Berftorens Begierbe Sich als machtiger Sinn, als ichaffender, endlich beweise, Der die Ordnung bestimmt nach welcher fich Taufende richten. Nicht mehr gleicht der Bollendete bann bem fürmenden Ares. Dem die Schlacht nur genügt, die mannertobtenbe! Rein, et Gleicht dem Kroniben felbft, von dem ausgehet die Boblfabrt. Stadte gerftort er nicht mehr, er baut fie; fernem Geftabe Rubrt er ben Ueberfluß ber Burger ju; Ruften und Sorten

Wimmeln von neuem Bolt, des Raums und der Nahrung begierig.

Diefer aber baut sich fein Grab. Nicht kann ober foll ich Meinen Liebling jurud von der Pforte des Ars geleiten, Die er schon forschend umgeht und sucht, dem Freunde zu folgen,

Die ihm, so nahe sie klafft, noch nächtliche Dunkel umhullen. Also sprach sie und blidte schredlich hinaus in den weiten Aether. Schredlich blidet ein Gott da wo Sterbliche weinen.

Aber Here versehte, der Freundin die Schulter berührend: Tochter, ich theile mit dir die Schmerzen die dich ergreifen; Denn wir denken ja gleich in vielem, so auch in diesem, Daß ich vermeide des Mannes Umarmung, du sie verabschenst. Aber desto geehrter ist stets und der Wurdige. Wielen Frauen ist ein Weichling erwünscht, wie Anchises der blonde, Oder Endymion gar, der nur als Schläfer geliebt ward. Aber fasse dich nun, Kronions würdige Tochter, Steige hinab zum Peliden und fülle mit göttlichem Leben Seinen Busen, damit er vor allen sterblichen Menschen heute der glücklichste sep, des künftigen Ruhmes gedenkend, Und ihm der Stunde Hand die Fülle des Ewigen reiche.

Pallas eilig schmudte ben Fuß mit ben golbenen Sohlen, Die durch den weiten Naum des himmels und über das Weer sie

Tragen, schritt so hinaus und durchstrich die atherischen Raume, So wie die untere Luft, und auf die Stamandrische Sohe Sentte sie schnell sich hinab, an's weitgesehene Grabmal Aespetes. Nicht blickte sie erst nach der Beste der Stadt bin, Richt in das rubige Keld, das awischen des beiligen Xanthos

Immer fliefenbem Schmud und bes Simois steinigem breitem Erodenem Bette, hinab nach bem fiesigen Ufer sich stredet. Nicht burchlief ihr Blid die Reihen ber Schiffe, der Jekte, Spahete nicht im Gewimmel herum bes gefchaftigen Lagers; Meerwarts wandte bie Göttliche sich, der Sigeische Sigel Füllt' ihr das Auge, sie sah ben ruftigen Peleionen Selnem geschäftigen Bolle der Myrmidonen gebietend.

Gleich ber beweglichen Schaar Ameisen, beren Geschäfte Tief im Balbe der eilende Tritt bes Jagers gestoret, Ihren Hausen zerstreuend, wie lang' er und forglich getharmt war.

Schnell die gefellige Menge, zu tausend Schaaren zerstoben, Bimmelt sie hin und her, und einzelne Tausende wimmeln, Jede das Nächste fassend und sich nach der Mitte bestrebend, hin nach dem alten Gebäude des labrinthischen Kegeld. Also die Myrmidonen, sie hänften Erde mit Erde, Rings von außen den Wall aufthurmend, also erwuchs er Höher, augenblick, hinauf in beschriebenem Kreise.

Aber Achilleus ftand im Grunde des Bechers, umgeben Rings von dem fturzenden Ball, der um ihn ein Dentmal emporitieg.

Hinter ihn trat Athene, nicht fern, des Antilochos Bilbung Sullte die Gottin ein, nicht ganz, benn herrlicher schien er. Balb nun zuruchgemandt, erblickte ben Freund der Pelide Frendig, ging ihm entgegen und sprach, die Hand ihm ergreifend:

Erauter, tommft bu mir auch bas ernfte Geschaft zu beforbern, Das ber Junglinge Fleiß mir nab und naher vollbringet? Sieh! wie rings ber Damm sich erhebt und schon nach ber Mitte Sich Sich ber rollende Schutt, ben Kreis verengend, herandrangt. Solches mag die Menge vollenden, doch dir sep empfohlen In der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu bauen. Hier! zwep Platten sondert' ich aus, beim Graben gefundne Ungeheure; gewiß der Erderschüttrer Poseidon Riß vom hohen Gebirge sie los und schleuberte hierher Sie, an des Meeres Mand, mit Kies und Erde sie dackend. Diese bereiteten stelle sie auf, an einander sie lehnend Baue das seste Gezelt! darunter möge die Urne Stehen, heimlich verwahrt, sern bis an's Ende der Tage. Fülle die Lucke sodann des tiesen Naumes mit Erde, Immer weiter heran, bis daß der vollendete Regel,

Also sprach er, und Zeus klaraugige Tochter Athene Hieltihm die Hande noch fest, die schrecklichen, denen im Streite Ungern nahet ein Mann, und wenn er der trefflichste ware. Diese drückt sie geschlossen, mit gottlicher freundlicher Starke, Wiederholend, und sprach die holden erfreuenden Borte: Lieber, was du gebeutst, vollendet kinftig der deinen Letter, sep es nun ich, sep auch es ein andrer, wer weiß es. Aber laß und sogleich, aus diesem drängenden Kreise Steigend hinauf, des Balles erhabenen Rucken umschreiten. Dorten zeigt sich das Meer und das Land und die Inseln der Kerne.

Alfo fprach fie und regte fein herz und hob, an der hand ihn Führend, leicht ihn hinauf, und alfo wandelten beide Um den erhabenen Rand des immer wachsenden Dammes.

Aber die Gottin begann, die blauen glanzenden Augen . Gegen das Meer gewendet, versuchende freundliche Borte: Gente's Berte. XL. 286. Beiche Segel find bieß, die gabireich, hinter einander, Streben bem Ufer ju, in weite Reihe gebehnet? Diese nahen, mich duntt, so bald nicht der heiligen Erde, Denn nom Strande ber Wind weht morgendlich ihnen entgegen.

Irret ber Blid nicht, verseste ber große Pelibe, Ernget mich nicht das Bilb der bunten Schiffe, sie find es Ruhne, Phonitische Manner, begierig mancherlei Reichthums. Aus den Inseln führen sie her willfommene Rahrung, Bu dem Achaischen heer, das lange vermiste die Jusuhr. Bein und getrodnete Frucht und heerden blotendes Biehes. Ja, sie sollen gelandet, mich duntt, die Boller erquiden, Ehe die drängende Schlacht die neugestärften heranruft.

Mabrlich! verfeste darauf die blaulich blidende Gottin : Reinedweges irrte ber Mann, ber bier an ber Rufte Sich bie Barte zu ichaffen bie Seinigen fammtlich erregte, Runftig in's bobe Meer nach fommenden Schiffen zu fraben, Oder ein Kener ju gunden, ber Steuernben nachtliches Beichen. Denn ber weiteste Raum eroffnet bier fich ben Mugen. Rimmer leer; ein Schiff begegnet ftrebenben Schiffen, Dber folgt. Furmahr! ein Mann von Ofeanos Stromen Rommend, und forniges Gold bes hinterften Phafis im hohlen Schiffe fibrend, begierig nach Laufch das Meer zu durchstreifen, Immer murd' er gefebn, wobin er fich menbete. Schifft' er Durch die falzige Kluth des breiten hellesvontos Mach des Kroniden Wieg' und nach dem Stromen Megoptos, Die Eritonische Sprte zu feben verlangend, vielleicht auch An dem Ende der Erbe die niedersteigenden Roffe Selios ju begrußen und bann nach Saufe ju tebren, Reich mit Baaren beladen, wie manche Rufte geboten,

Diefer murbe gefein fo hinwarts alfo auch hermarts. Gelbst auch wohnet, mich baucht, bort hinten zu, wo sich bie Racht nie

Erennt von der heiligen Erde, der ewigen Rebel verbroffen, Mancher entschlossene Mann, auf Abenteuer begierig, Und er wagt sich in's offene Meer; nach dem frohlichen Tag du Stenernd gelangt er hieber, und zeigt den Higel von ferne Seinen Gesellen und fragt, was hier das Zeichen bedeute.

Und mit heiterem Blid erwiderte froh der Pelide: Beislich fagft bu mir das, des weifeften Baters Erzengter! Nicht allein bedentend was jeht dir das Ange beruhret, Sondern das Kunftige schauend, und heiligen Sehern vergleichbar.

Gerne hor' ich dich an, die holden Neden erzeugen Neue Wonne der Bruft, die schon so lang' ich entbehre. Wohl wird mancher daher die blaue Woge durchschneiden, Schanen das herrliche Mal und zu den Anderern sprechen: hier liegt keineswegs der Achaier geringster bestattet, Denen zuruck den Weg der Moiren Strenge verfagt hat; Denn nicht wenige trugen den thurmenden higel zusammen.

Nein! so rebet er nicht, verseste heftig die Gottin: Sehet! ruft er entzucht, von fern den Gipfel erblicend, Dort ist das herrliche Mal des einzigen großen Peliden, Den so frühe der Erde der Moiren Willfur entrissen. Denn das fag' ich dir an, ein wahrheitsliebender Seher, Dem jest augenblick das Kunftige Gotter enthüllen: Beit von Oleanos Strom, wo die Rosse herführt, Ueber den Scheitel, sie lenkend, die hin wo er Abends hinabsteigt, Ja, so weit nur der Lag und die Nacht reicht, siehe, verbreitet Sich bein herrlicher Auhm, und alle Bolter verehren Deine treffende Bahl des kurzen rühmlichen Lebens.
Abstliches hast du erwählt. Wer jung die Erde verlassen, Wandelt auch ewig jung im Reiche Persephoneia's, Ewig erscheint er jung den Künstigen, ewig ersehnet. Stirbt mein Vater dereinst, der graue reisige Restor, Wer beklagt ihn alsdann? und selbst von dem Auge des Sohnes Wälzet die Thräne sich kaum, die gelinde. Böllig vollendet Liegt der ruhende Greis, der Sterblichen herrliches Muster. Aber der Jüngling fallend erregt unendliche Sehnsucht Allen künstigen auf, und jedem sirbt er auf's Neue, Der die rühmliche That mit rühmlichen Thaten gekrönt wünscht.

Gleich versetzte darauf einstimmende Reden Achilleus: Ja, so schätzt der Mensch das Leben, als heiliges Aleinod, Daß er jenen am meisten verehrt, der es trohig verschmähet. Manche Tugenden gibt's der hohen verständigen Beisheit, Manche der Treu' und der Pflicht und der alles umfassenden Liebe;

Aber keine wird so verehrt von sammtlichen Menschen Als der festere Sinn, der, statt dem Tode zu weichen, Selbst der Keren Gewalt zum Streite muthig heranruft. Auch ehrwürdig sogar erscheinet fünstigen Geschlechtern Jener, der nahe bedrängt von Schand' und Jammer, entsschollen

Selber die Schärfe des Erzes zum zarten Leibe gewendet. Wider Willen folgt ihm der Ruhm; ans der Hand der Berzweiflung

Rimmt er den herrlichen Rrang bes unverwelflichen Siegers.

Alfo fprach er, boch ibm ermiderte Pallas Athene:

Schittliches baft bu gesprochen, benn fo begegnet's ben Menfchen. Selbst ben geringften erhebt der Todesgefahren Berachtung. herrlich fieht in der Schlacht ein Anecht an bes Roniges Seite. Selbst des hanslichen Weibes Ruhm verbreitet die Erde. Immer noch wird Alfestis, die ftille Gattin, genennet Unter ben Belben, die fich für ihren Abmetos babingab. Aber Reinem fteht ein herrlicher größeres Loos vor, Als bem, welcher im Streit ungabliger Manuer ber erfte Ohne Frage gilt, die bier, Achaiischer Abfunft Oder heimische Phrygen, unendliche Kampfe durchstreiten. Minemofone wird eh' mit ihren berrlichen Tochtern Jener Schlachten vergeffen, ber erften gottlichen Rampfe, Die bem Kroniden bas Reich befestigten, wo fich die Erbe, Bo fich Simmel und Meer bewegten in flammenbem Antheil. Ch' die Erinn'rung verloschen der argonautischen Rubuheit, Und Berkulischer Kraft nicht mehr die Erde gebenten, Als daß biefes Gefild und diefe Rufte nicht follten Runden binfort zehnjährigen Kampf und die Gipfel der Thaten. Und bir war es bestimmt, in diefem herrlichen Kriege, Der gang Bellas erregt und feine ruftigen Streiter Ueber bas Meer getrieben, fo wie die letten Barbaren, Bundesgenoffen der Erver, bieber jum Rampfe gefordert, Immer ber erfte genannt ju fepn, als Rubrer ber Bolfer. Bo fich nun fünftig der Kranz der ruhigen Männer versammelt Und ben Sanger vernimmt, in ficherem Safen gelandet, Rubend auf gehauenem Stein von der Arbeit des Rubers Und vom ichrectlichen Rampf mit unbezwinglichen Bellen; And am heiligen Kest um den herrlichen Tempel gelagert Bens des Olympiers, oder des fernetreffenden Phobos, Benn ber ruhmliche Preis ben glucklichen Siegern ertheilt warb.

Immer wird bein Name zuerst von den Lippen des Sangers Fließen, wenn er voran des Gottes preisend ermähnte. Allen erhebst du das Herz, als gegenwärtig, und allen Lapfern verschwindet der Ruhm sich auf dich Einen vereinend.

Dranf mit ernftem Blid verfette lebbaft Achillens: Dieses redest bu bieber und mohl, ein verständiger Jungling. Denn amar reigt es ben Mann gu febn bie brangende Menge Seinetwegen verfammelt, im Leben, gierig bes Schauens, Und fo freut es ihn auch ben bolben Ganger ju benten, Der des Gefunges Rrang mit feinem Ramen verflechtet; Aber reizender ift's fic nabverwandter Gefinnung Edeler Manner zu freun, im Leben fo auch im Tode. Denn mir warb auf der Erbe nichts toftlichers jemals gegeben, Als wenn mir Ajar die Hand, der Telamonier, schittelt, Abende, nach geendigter Schlacht und gewaltiger Mibe, Sich bes Sieges erfreuend und niebergemorbeter Reinde. Bahrlich, das furze Leben, es mare dem Menfchen ju gonnen Dag er es frob vollbrachte, vom Morgen bis an ben Abend Unter ber Salle figend und Speife bie Rulle geniegend, Auch bagu ben ftartenben Bein, ben Gorgenbezwinger, Wenn ber Sanger indef Bergangnes und Runftiges brachte. Aber ihm ward so wohl nicht jenes Tages beschieben. Da Kronion ergurnt bem flugen Japetiben, Und Panderens Gebild Bephaiftes bem Ronig geschaffen; Damale war beschloffen ber unvermeibliche Jammer Allen fterblichen Menfchen, die je die Erbe bewohnen. Denen Belind nur zu trüglichen Soffnungen leuchtet, Trugend felbft burch bimmtifchen Glang und erquidenbe Strablen

Denn im Bufen bes Menfchen ift ftets des unendlichen Sabers

Quelle zu fließen geneigt, bes ruhigsten Saufes Berberber. Neib und Herrschlucht und Bunfc bes unbedingten Besites Beit vertheileten Guts, ber Heerden, so wie des Weibes, Die ihm gottlich scheinend gefährlichen Jammer in's' Haus bringt.

Und wo raftet der Mensch von Muh' und gewaltigem Streben, Der die Meere befährt im hohlen Schiffe? die Erde, Arkftigen Stieren folgend, mit schieflicher Furche durchziehet? Ueberall sind Gefahren ihm nuh, und Evche, der Moiren Aelteste, reget den Boden der Erde so gut als das Meer auf. Also sag' ich dir dieß: der Glücklichte dente zum Streite Immer gerüstet zu seyn, und jeder gleiche dem Arieger, Der von heliod Blick zu scheiden immer bereit ist.

Lacelnb versette darauf die Gottin Pallas Athene:
Las dies alles und nun beseitigen! Jegliche Rebe,
Wie sie auch weise sey, ber erdegeborenen Menschen,
Loset die Rathsel nicht der undurchdringlichen Jukunft.
Darum gebent ich besser des Zweck, warum ich gekommen,
Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend gebotest,
Dir sogleich zu besorgen das Nothige, wie auch den Deinen.

Und mit heiterem Ernst versetzte der große Pelibe: Bohl erinnerst du mich, der weisere, was es bedürfe. Mich zwar reizet der Hunger nicht mehr, noch der Durst, noch ein anders

Erbegebornes Verlangen, zur Feper frohlicher Stunden; Aber diesen ist nicht, den treu arbeitenden Männern, In der Mühe selbst der Mühe Labung gegeben. Forderst du auf der Deinigen Araft, so mußt du sie stärten Mit den Gaben der Eeres, die alles Nährende spendet.

Darum eile hinab, mein Freund, und sende des Brotes Und des Weines genug, damit wir fördern die Arbeit. Und am Abende soll der Geruch willtommenen Fleisches Euch entgegendampfen, das erst geschlachtet dahin siel. Also sprach er laut; die Seinen hörten die Worte, Lächelnd unter einander, erquickt vom Schweiße der Arbeit.

Aber bingb flieg Vallas, die gottliche, fliegenden Schrittes Und erreichte sogleich ber Mormidonen Gezelte. Unten am Ruge bes Sugels, die rechte Seite bes Lagers Eren bemachend; es fiel dieg Loos dem hoben Achilleus. Gleich erregte die Gottin die ftete vorfichtigen Manner, Belde bie goldene Frucht ber Erbe reichlich bemahrend Sie dem ftreitenden Mann zu reichen immer bereit find. Diefe nun rief fie an und fprach die gebietenden Worte: Auf! was faumet ihr nun des Brotes willkommene Nahrung Und bes Beines binauf ben Schwerbemubten gu bringen! Die nicht heut am Gezelt in frobem Geschwäße versammelt Siben, bas Reuer fcurend fich tagliche Nahrung bereiten. Auf! ihr Kaulen, ichaffet fogleich den thatigen Mannern Bas ber Magen bedarf; benn allguoft nur verfurgt ibr Streitendem Bolfe den ichuldigen Lobn verbeißener Nahrung. Aber, mich duntt, euch foll bes herrichenden Born noch ereilen, Der ben Rrieger nicht ber um euretwillen geführt bat. Alfo fprach fie, und jene geborchten, verbroffenes Bergens Gilend, und ichafften die Rulle heraus, die Mauler belabend. Panbora.

Ein Festspiel.

Erster Aufzug.

Prometheus, } Japetiben. Epimetheus, Phileros, Prometheus Sohn. Elpore, Prinetheus Abchter. Epimeleia, ο₫. Danbora, Spimetheus Gattin. Damonen. Selios. Somiebe. Sirten. Felbbauenbe. Arieger. Gemerbeleute. Binger. Fifcher.

# Der Schauplat

wird im großen Styl nach Pouffinischer Beise gebacht.

#### Seite des Prometheus.

Bu ber Linken bes Juschauers Fels und Gebirg, aus bessen machtigen Banken und Massen natürliche und kanftliche Soblien neben und über einander gebildet sind, mit mannichsattigen Pfaden und Steigen, welche sie verbinden. Einige dieser Soblen sind wieder mit Velsstüden zugesetzt, andere mit Thoren und Gattern verschlossen, alles roh und berb. Dier und da sieht man etwas regelmäßig Gemanertes, vorzäglich Unterstügung und tänstliche Berbindung der Massen bezweiend, auch schon bequemere Wohnungen andeutend, doch ohne alle Symmetrie. Rankengewächse hangen herab; einzelne Busche zeigen sich auf den Assauer, hoher hinauf verdichtet sich das Gesträuch, die sich das Ganze in einen waldigen Gipfel endigt.

### Seite bes Epimetheus.

Gegenaber jur Rechten ein ernstes Holzgebaube nach altester Art und Construction, mit Saulen von Baumstammen, und kaum getanteten Gebälten und Gesimsen. In der Borhalle sieht man eine Rubestätte mit Fellen und Teppichen. Neben dem Hauptgesdade, gegen den Hintergrund, kleinere ahnliche Wohnungen mit vielfachen Anstalten von trockenen Mauern, Planken und Decken, welche auf Befriedigung verschiedener Besithhmer deuteu; babinter

die Gipfel von Fruchtbaumen , Anzeigen wohlbestellter Garten. Beiterbin mehrere Gebaude im gleichen Sinne.

Im hintergrunde mannichfaltige Flächen, haget, Busche und Saine; ein Fluß, ber mit Fällen und Arkumungen nach einer Seebucht sließt, die zunächst von stellen Felsen begränzt wird. Der Meereshorizont, über ben sich Infin erheben, schließt das Ganze.

## Rach't

### Epimethens.

(Aus ber Mitte ber laubichaft hervertretenb.)

Rindheit und Jugend, allzugladlich preif ich fie! Dag nach burchfturmter burchgenoffner Tagesluft, Bebender Schlummer allgewaltig fie ergreift, Und, jede Spur vertilgend fraft'ger Gegenwart, Bergangnes, Eraume bilbend, mifcht Bufunftigem. Ein fold Behagen, ferne bleibt's dem Alten, mir. Nicht sondert mir entschieden Lag und Nacht fic ab. Und meines Ramens altes Unbeil trag' ich fort: Denn Epimetbeus nannten mich die Bengenben, Bergangnem nachanfinnen, Raschgeschebenes Burudauführen, mubfamen Gebautenfpiels, Bum truben Reich gestalten : mifchender Moglichfeit. So bittre Mube war dem Jungling auferlegt, Dag ungebulbig in bas leben bingemanbt 36 unbedachtfam Gegenwartiges ergriff, Und neuer Sorge neubelaftenbe Qual erwarb. Go flohft bu, fraft'ge Beit ber Jugend, mir babin, Abwechselnd immer, immer wechselnd mir zum Eroft, Bon Rulle jum Entbebren, von Entauden ju Berbrug. Berzweiflung fioh vor wonniglichem Gautelwahn, Ein tiefer Schlaf erquicte mich von Glud und Noth, Nun aber, nachtig immer schleichend wach umher, Bebaur' ich meiner Schlafenden zu furzes Glud, Des Hahnes Krahen fürchtend, wie des Morgensterns Boreilig Blinken. Besser blieb' es immer Nacht! Gewaltsam schüttle Helios die Lodengluth; Doch Menschenpfade zu erhellen sind sie nicht.

Was aber bor' ich? Anarrend öffnen sich so früh Des Bruders Thore. Wacht er schon, ber Thatige?
Woll Ungebuld zu wirken, zündet er schon die Gluth
Auf hohlem Herdraum werkaufregend wieder an?
Und ruft zu macht'ger Arbeitsluft die rufilge,
Wit Guß und Schlag, Erz auszubilden traft'ge Schaar?
Nicht so! Ein eilend leifer Tritt bewegt fich her,
Wit frohem Tonmaß berzerhebenden Gefangs.

Phileros.

(Bon ber Geite bes Prometheus her.)

Bu freieren Luften hinaus, nur hinaus! Wie drängen mich Mauern! wie angstet das Haus! Wie follen mir Felle des Lagers genügen? Geläng' es, ein Fener in Träume zu wiegen? Nicht Muhe nicht Raft Den Liebenden faßt. Was hilft es, und neiget das Hanpt auch fic nieder, Und sinten ohnmächtig ermüdete Glieder; Das Herz es ist munter, es regt sich, es wacht,

Alle blinken die Sterne mit zitterndem Schein, Alle laden zu Freuden der Liebe mich ein, Bu fuchen, zu wandeln den duftigen Sang,

Es lebt ben lebendigften Eng in ber Racht!

Bo gestern die Liebste mir wandeit' und fang, Bo fie ftanb, wo fie fat, wo mit blibenden Bogen Beblumete Simmel fich über uns zogen, Und um und und an und so drangend und voll Die Erbe von nidenben Mumen erquoll.

D bort nur, o bort!

Ift jum Ruben der Ort!

Epimethens.

Bie tonet mir ein macht'ger Symnus durch die Nacht! Phileros.

Ben treff ich icon, wen treff ich noch ben Bachenben? Epimethens.

Phileros bift du es? Deine Stimme icheint es mir. Bhileros.

3ch bin es, Obeim! aber halte mich nicht auf. Epimetheus.

Bo eilft bu bin, bu morgendlicher Jungling bu? Dhileros.

Bobin mich nicht dem Alten zu begleiten ziemt. Epimetheue.

Des Junglinge Pfabe, ju errathen find fie leicht. Phileros.

So lag mich los und frage mir nicht weiter nach. Epimetheus.

Bertraue mir! Der Liebenbe bedarf bes Raths. Phileros.

Bum Rathe bleibt nicht, jum Bertranen bleibt nicht Raum. Epimetheus.

So nenne mir ben Ramen beines holben Gluds. Phileros.

Berborgen ift ibr Rame wie ber Eltern mir.

Epimetheus.

Much Unbefannte zu beschäbigen bringet Web.

Bbileros.

Des Ganges beitre Schritte, Guter, trabe nicht. Enimetheus.

Daß bu in's Unglud renneft, furcht' ich nur ju febr. Phileros.

Phileros, nur babin jum bedufteten Garten! Da magft bu die Rulle ber Liebe bir erwarten, Benn Cos, die Blode, mit glubendem Schein Die Tenniche rothet am beiligen Schrein, Und binter dem Teppic das Liebchen hervor, Mit rotheren Bangen, nach Belies Thor, Rach Garten und Relbern mit Sehnsucht hinaus Die Blide versendet und frabet mich aus. So wie ich zu dir,

Go ftrebft bu zu mir!

(Ab nach ber rechten Seite bes Bufchauere.) Epimetheus.

Rabr bin, Begludter, Dochgefegneter! babin! Und marft bu nur ben furgen Beg ju ihr begluct, Doch ju beneiben! Schlägt bir nicht bes Menfchenheils Erminfchte Stunde? zoge fie auch fcnell vorbei.

So mar auch mir! Go freudig hunfte mir bas Berg, Als mir Pandora nieder vom Olompos tam. Muiconit und allbegabteft regte fie fich behr Dem Stannenben entgegen, forichend holden Blitte, Db ich, bem ftrengen Bruber gleich, wegwiese fie. Doch nur zu machtig war mir icon bas herz erregt, Die holbe Braut empfing ich mit berauschtem Ginn. Sodann geheimnifreicher Mitgift naht' ich mich,

Des

Des irdenen Gefäßes hober Boblgeftalt. Verschlossen stand's. Die Schone freundlich trat bingu, Berbrach bas Gotterfiegel, bub ben Decel ab. Da schwoll gedrangt ein leichter Dampf aus ihm bervor. Als wollt' ein Weibrauch danken ben Uraniern, Und frohlich fuhr ein Sternblis aus dem Dampf beraus, Sogleich ein andrer; andre folgten beftig nach. Da blidt' ich auf, und auf der Bolte schwebten schon Im Gauteln lieblich Gotterbilder, buntgedrängt; Pandora zeigt' und nannte mir die Schwebenden: Dort fiehft du, fprach fie, glanget Liebesglud empor ! Bie? rief ich, droben schwebt es? Sab' ich's doch in bir! Daneben gieht, fo fprach fie fort, Schmudluftiges . Des Vollgemandes wellenhafte Schleppe nach. Doch höber fteigt, bedächtig ernften herrscherblicks, Ein immer vormarte bringendes Gewaltgebild. Dagegen, gunfterregend ftrebt, mit Freundlichfeit Sich felbst gefallend, fuß zudringlich, regen Blicks, Ein artig Bild, bein Auge suchend, emfig ber. Noch andre schmelzen freisend in einander bin, Dem Rauch gehorchend, wie er bin und wieder wogt, Doch alle pflichtig, beiner Tage Luft zu fenn.

Da rief ich aus: Bergebens glangt ein Sternenheer, Bergebens rauch : gebilbet munichenswerther Trug! Du trugft mich nicht, Vandora, mir bie einz'ge! Rein andres Glud verlang' ich, weder wirkliches Roch vorgespiegeltes im Luftmabn. Bleibe mein!

Indeffen hatte fich bas frifche Meuschenchor, Das Chor ber Reulinge, verfammelt mir jum Feft. Sie starrten froh die muntern Luftgeburten an, Und brangen ju und hafchten. Aber flüchtiger Goethe's Berte. XL. Bb. 20

Und irdisch ansgestreckten Sanden untereichbar jene, steigend jest empor und jest gesenkt, Die Menge täuschten steid fie, die verfolgende. Ich aber zuversichtlich trat zur Gattin schnell, Und eignete das gottgesandte Wonnebild Mit starten Armen meiner lieberfüllten Bruft. Auf ewig schuf da holde Liebesfülle mir Zur sußen Lebensfabel jenen Augenblick.

> (Er begibt fich nach beim Lager in bet Borhallé, und beftrint es.)

Jener Arans, Pandorens Loden Eingebrückt von Götterhanden, Wie er ihre Stirn umschattet, Ihrer Augen Gluth gedampset, Schwebt mir noch vor Seel' und Sinnen, Schwebt, da sie sich längst entzogen, Wie ein Sternbild über mir.

Doch er halt nicht mehr gufammen; Er zerfließt, zerfällt und ftreuet Ueber alle frifchen Fluren Reichlich feine Gaben aus.

(Shlummernb.)

O wie gerne band' ich wieder Diesen Krang! Wie gern vertnüpft' ich, War's zum Kranze, war's zum Strauße,

Flora : Eppris, deine Gaben! Doch mir bleiben Krang und Straufe Nicht beifammen. Alles lof't fic. Einzeln ichafft fich Binm' und Blume Durch das Grune Runm und Plat. Pfludend geb' ich und verliere Das Gepflicte. Schfit Entichbinbet's. Rofe, brech' ich beine Schöne, Lille du, bift ichon babin!

> (Ér enifihtáft.) Promethéid.

(Eine Faciel in ber Salib.)

Der Fadel Flamme morgenblich beiti Stein voran In Baterhanden aufgeschwingen kindest bin Tag vor dem Tage! Göttlich werde du verehrt.

Denn aller Fleiß, der männilich schäenswertheste, Ift morgenblich; nur er gewährt bein gastien Tag Nahrung, Behagen, midder Stünden Bolkgenuß.

Deswegen ich der Abenbasche heilzen Schaß Entbloßend sich ber Abenbasche heilzen Schaß Entbloßend fruß zu neuem Ginthitrieb nüffgefächt, Borleuchtend meinem wackern abbeitstrenen Bolt, So ruf ich laut euch Erzgewältiger nun hervor.

Erhebt die starten Arme leicht, daß tactbewegt
Ein kräftiger Hämmerchortanz laut erschnliehb, rasch
Und das Geschmölzige vielfach streete zum Gebrauch.

(Wehrere Schlen erbssen sich, mehrere Fruer sangen an zu brennen.)

Somiebe.

Junbet bas Feuer an! Fener ift oben an. Hochftes er hat's gethan, Der es geraubt. Wer es entrandete, Sich es verbandete, Schmiedete, rundete Kronen bem haupt. Waffer es fliefe nur! Kließet es von Natur Felsenab burch die Flur, Zieht es auf seine Spur Menschen und Vieh. Fische sie wimmeln da, Vogel sie himmeln da, Ihr' ist die Fluth. Die unbeständige Stürmisch lebendige, Daß der Verständige Manchmal sie bändige, Finden wir gut.

Erbe sie sieht so fest! Wie sie sie sich qualen läßt! Wie man sie scharrt und plackt! Wie man sie rist und hackt! Da soll's heraus. Furchen und Striemen ziehn Ihr auf den Ruden hin Knechte mit Schweißbemuhn; Und wo nicht Blumen blubn, Schilt man sie aus.

Strome bu, Luft und Licht, Weg mir vom Angesicht!
Schurst bu das Feuer nicht, Bist du nichts werth.
Stromst du zum Herd herein,
Sollst du willfommen sepn,
Bie sich's gehört.
Dring' nur herein in's Haus;
Willft du hernach hinaus,
Bist du verzehrt.

Rafch nur zum Werk gethan!
Feuer nun flammt's heran,
Feuer schlägt oben an;
Sieht's doch der Vater an,
Der es geraubt.
Der es entzundete,
Sich es verbundete,
Schmiedete, rundete
Kronen dem Haupt.

#### Prometheus.

Des that'gen Manns Behagen fen Vartenlichfeit. Drum freut es mich, daß, andrer Elemente Berth Berfennend, ihr bas Keuer über alles preift. Die ihr hereinwarts auf den Ambos blidend wirft, Und hartes Erg nach eurem Sinne zwingend formt, Euch rettet' ich, ale mein verlorenes Gefchlecht Bewegtem Rauchgebilbe nach, mit trunfnem Blid, Mit offnem Arm, fich fturate, ju erreichen bas Bas unerreichbar ift, und mar's erreichbar auch, Richt nutt noch frommt; ihr aber fert bie Mitenben. Wilbstarre Kelfen wiberstehn euch feineswegs; Dort fturgt von euren Sebeln Erggebirg berab, Gefdmolgen flieft's, jum Bertzeug umgebilbet nun, Bur Doppelfauft. Berhundertfaltigt ift bie Araft. Gefdmungne Sammer bichten, Bange faffet flug, So, eigne Kraft und Bruderfrafte mehret ihr, Berkthatig, weisekraftig, in's Unendliche. Bas Macht entworfen, Feinheit ausgesonnen, fev's Durch euer Birfen über fich binnusgeführt. Drum bleibt m Tagwerf vollbewust und freigemuth: Denn eurer Nachgebarnen Schaar fie nahet icon, Gefertigtes begehrend, Geltnem buibigend.

hirten.

Bielet ben Berg binauf, Folget ber Fluffe Lauf! Bie fich ber Fels beblubt, Wie fich bie Beibe giebt, Treibet gemach!

Ueberall finbet's mas, Krauter und thauig Naß; Wandelt und fieht fich um, Erippelt, genichet fiumm, Was es bebark.

Erfter Birt.

(An ben Keymieden.)
Rächtige Berger hier
Stattet und aud!
Reichet der Klingen mir Schärffte hernus.
Gerins muß beiden!
Rohr einzuschneiben Gebt mir die feinsten gleich!
Jart sep der Kon.
Preisend und labend ench Sühn wir davon.

Smapter Hirt. "
(Ann Comiete.)
Haft du wohl Weichlinge'
Frannblich verlorgt,
Haben noch oben drein
Sie dir en abgeborgt.

Reich' und bes Erzes Kraft Spigig, nach hinten breit, Das wir es ichnuren fest An unfrer Stabe Schaft.

Dem Wolf begegnen wir, Menschen, Miswilligen; Denn selbst die Billigen Sehn es nicht gern, Menn man sich was vermist; Doch nah und fern Läst man sich ein, Und wer kein Krieger ist, Soll anch kein hirte sepn.

Dritter Birt. (Bum Comiebe.)

Wer will ein Hirte fepn, Lange Belt er hat; Bahl' er die Stern' im Schein, Blaf er auf dem Blatt. Blätter gibt und der Baum, Nohre gibt und das Moort; Kunstlicher Schmiedegesell Neich und was anders vor! Neich und was anders vor! Neich und ein ehern Rohr, Dierlich zum Mund gespist. Mätterzart angeschlicht: Lanter als Menschensang Schallet es weit; Mädchen im Lande breit Hören den Klang.

(Die Strten vertheilen fich unter Mufit und Gefang in ber Gegenb.)

Prometheus.

Entwandelt friedlich! Friede findend geht ihr nicht. Denn foldes Loos dem Menschen wie den Thieren ward, Nach deren Urbild ich mir bestres bildete, Daß ein's dem andern, einzeln oder auch geschaart, Sich widersett, sich haffend aneinander drangt, Bis ein's dem andern Uebermacht bethätigte. Drum fast ench wacer! Eines Baters Kinder ihr. Ber falle? stehe? tann ihm wenig Sorge sepn.

Ihm ruht gu Saufe vielgewaltiger ein Stamm, Der stets fern aus und weit und breit umber gefinnt. Bu enge wohnt er auf einander bichtgebrangt. Nun ziehn sie-aus und alle Welt verdrängen sie. Gesegnet sey des wilden Abschieds Augenblick!

Drum Schmiede! Freunde! Mur zu Baffen legt mir's an, Das andre laffend, was der finnig Adernde, Bas fonst der Fischer von euch fordern mochte heut. Nur Baffen schafft! Geschaffen habt ihr alles dann, Auch derbster Sohne übermäß'gen Bollgenuß. Jest erst, ihr muhsam finsterstündig Strebenden, Für euch ein Nuhmahl! Denn wer Nachts arbeitete, Genieße, wenn die andern früh zur Muhe gehn.

(Dem schlasenben Spimetheus sich nabernb.) Du aber einziger Mitgeborner, ruhst du hier? Nachtwandler, Sorgenvoller, Schwerbebenklicher. Du dauerst mich und boch belob' ich bein Geschick. Bu dulden ist! Sey's thatig oder leidend auch.

> Somiede. Der es entzündete, Sich es verbündete,

Schmiebete, rundete Kronen bem Saupt.

(Sie verlieren fich in ben Gewolben, die fich foließen.)

Epimetheus.

(In offner Szalle schlafend.)

Elpore.

(Den Morgenstern auf bem Saupte, in luftigem Gewand fleigt binter bem Sagel berauf.)

Epimetheus (traument).

Ich feb' Gestirne fommen bicht gebrangt! Ein Stern für viele, herrlich glanzet er! Bas steiget hinter ihm so hold empor! Belch liebes Haupt befront, beleuchtet er? Nicht unbekannt bewegt sie sich herauf Die schlanke, holde, niedliche Gestalt. Bist du's, Elpore?

> Elpore (von fern). Theurer Bater, ja!

Die Stirne bir zu kuhlen meh' ich her ! Enimetheus.

Eritt naber, fomm!

Elpore. Das ist mir nicht erlaubt. Epimetheus.

Nur naher!

Elpore (nahenb).

Go benn ?

Epimetheus. So! noch näher!

Elpore (ganz nah).

**⊕**0 §

1.

Epimetheus.

3ch tenne bich nicht mehr.

Elpore.

Dag bacht' ich mohl.

(Begtretenb.)

Nun aber?

Epimetheus.

Ja bu bift's geliebtes Daboen!

Das beine Mutter icheihend mir entriß.

Bo bliebst du? Komm ju beinem alten Pater. Elpore (herzutretenb).

36 fomme, Bater; boch es fruchtet nicht. Enimetheus.

Welch lieblich Kind besucht mich in ber Rabe? Elpore.

Die du vertennft und tennft, bie Tochter iff's. Epimetheus.

So fomm' in meinen Urm!

Elpore.

Bin nicht ju faffen.

Epimetheus.

So tuffe mich!

Elpore (au feinen Sampten). Ich fuffe deine Stirn

Mit leichter Lippe.

(Sig entfernenb.) Fort icon bin ich, fort! Epimetheus.

Bobin ? mobin ?

Alpore. . Nach Liebenden zu blicen. Epimetheus.

Warum nach benen? Die behürfen's nicht. Elpore.

Ach mohl beburfen fie's und niemand mehr. Epimetheus.

So fage mir benn ju !

Elpore. Und was benn? was? Epimetheus.

Der Liebe Glud, Pandorens Biedertehr. Elvore.

Unmoglich's ju verfprechen ziemt mir wohl. Epimetheus.

Und fie wird wieder fommen?

. Elport.

Be boch! ja!

(Bu ben Aufmanern.)

Sute Menfchen! fo vin jartes Ein mitfühlend Serg, bie Gotter Legten's in den jungen Bufen, Was ihr wollet, was ihr munschet Mimmer kann ich's euch versagen, Und von mir, dem guten Madchen, Hott ihr weiter nichts als Ja.

Ach! die anderen Damonen, Ungemuthlich, ungefällig, Areischen immerfort bazwischen Schadenfrub ein hartes Rein.

Doch ber Morgenliffte Weben Mit dem Krah'n des Hahn's vernehm' ich! Eilen muß die Morgenbliche, Eilen zu Erwachenben. Doch fo kann ich ench nicht laffen. Wer will noch was liebes horen? Wer von euch bedarf ein Ja?

Welch ein Tosen! welch ein Wuhlen! Ift's ber Morgenwelle Brausen? Schnaubst du, hinter goldnen Thoren, Roßgespann des Helios? Nein! mir wogt die Menge murmelnd, Wildbewegte Bunsche sturzen Aus den überdrängten Herzen, Wälzen sich zu mir empor.

Ach! was wollt ihr von der garten? Ihr Uuruh'gen, Uebermuth'gen!
Reichthum wollt ihr, Macht und Ehre, Glanz und herrlichteit? Das Madchen Kann euch foldes nicht verlethen;
Ihre Gaben, ihre Lone,
Alle find fie madchenhaft.

Wollt ihr Macht? ber Macht'ge hat fie. Wollt ihr Reichthum? Zugegriffen! Glang? Behangt ench! Einfluß? Schleicht nur. hoffe niemand folche Guter; Wer fie will, ergreife fie.

Stille wird's! Doch hor' ich beutlich, Leif' ift mein Gebor, ein seufzend Lispeln! Still! ein lispelnd Seufzen! D! bas ist der Liebe Ton. Wende dich zu mir, Geliebter! Schau' in mir ber Siben, Treuen, Wonnevolles Ebenbild. Frage mich, wie du fie fragest, Wenn sie vor dir steht und lächelt,

Und die fonft geschloffne Lippe Dir bekennen mag und darf.

"Bird sie lieben?" Ja! "Und mich?" Ja! "Mein sepn?" Ja! "Und bleiben?" Ja doch! "Werden wir uns wieder sinden?" Ja gewiß! "Ereu wieder sinden? Nimmer scheiben?" Ja doch! ja!

(Sie verhalt fich und verschwindet; als Cho wiederholend:)
Ja boch! ja!

Epimetheus.

Bie fuß, o Traumwelt, fcone! lofeft du bich ab!
(Durchbringendes Angstgefchrei eines Weibes vom Garten ber.)

Epimetheus.

(Auffpringend.)

Entfehlich fturzt Ermachenben fich Jammer gu!
(Bleberholtes Gefdrei.)

Beiblich Geschrei! Sie flüchtet! Näher! Nahe schon. Epimeleia.

(Innerhalb des Gartens unmittelbar am Jaun.) Al! Al! Weh! Weh mir! Weh! Weh! Weh! Al! Al mir! Weh!

Epimetheus.

Epimeleia's Cone! hart am Gartenrand.

Epimeleia.

(Den Bann haftig überfteigenb.

Beh! Mord und Tod! Beh Morder! Ai! ai! Gulfe mir! -

Phileros.

(Nachföringens.)

Bergebens! Gleich ergreif ich bein gefiochtnes Suar. Ebi fir eleia.

Im Naden, Beh! ben Sauch bee Motdere fußl' ich fcon. Bhiletos.

Berruchte! fahl im Raden gleich bas fcatfe Beil! Epimetheus.

Ber! Schuldig, Eichtet, ober ichtibles rett' ich bich.

Epimeleia.

(Un feiner linten Geite nieberfintenb.)

O Bater bu! Ift boch ein Bater flete ein Gott! Epimetheus.

Und wer, verwegen, ftilrmt aus bem Begirt bich ber?

(Bu Epimetheus Rechten.)

Befdute nicht bes frechften Weibe berworfnes Saupt.

Epimetheus.

(Gie mit bem Mantel bebedenb.)

Sie fcuty' ich, Morber, gegen bich und jeglichen.

Philerps.

(Nach Epimetheus Linfen um ihn herumtretenb.) Ich treffe fie quch unter biefes Mantels Nacht.

Epimeleia.

(Sich vor bem Bater ber nach ber rechten Seite zu werfenb.) Berloren, Bater, bin ich! D! Gewalt! Gewalt!
Philet o d.

(hinter Spimethens fich zur Rechten wendenb.) Irrt auch die Schürfe, irrend aber trifft fie boch! (Er vertrundet Epimeteia im Raden.) Epimeleia.

Mi ai! Web, weh mir!

Epimetheus.

(Mbivehrenb.)

Weh und! Weh! Gewalt! Philered.

Gerist nur! Beltte Seelenpforten offn' ich gleich.

Chimelela.

D Jammer! Jammer!

Epimetheus.

(Mbwehrend.)

Beh und! Gulfe! Weh und! Weh!

Promethens.

(Gilla hereintretenb.)

Welch Mordgefdrei! Im feleblichen Bejlete tont'8? Ep imet fien d.

Bu Gulfe, Bruder! Armgewalt'ger elle fer ... Ep im eleia.

Beflugle beine Schritte! Rettenber beran!

Bollende Fauft! und Rettung fcmidflich hinte nuch.

Prometheus.

(Dagfoifdentretenb.)

Burud, Unfelger! thoricht Rufender gurud! !
Obileros bift bu's? Unbanb'ger blegnial halt' ich bich.

(Er faßt ihn an.)

Phileros.

Lag, Bater, lob! ich ehre beine Gegenwart Bromethens.

Abwesenheit des Waters ehrt ein guter Cobn. Ich halte bich! — An biesem Geiff ber farken Kauft Empfinde wie erst Uebelthat den Menschen faßt, Und Uebelthater weise Macht sogleich ergreift. Hier morden? Unbewehrte? Geh zu Raub und Krieg! Hin, wo Gewalt Geseh macht! Denn wo sich Geseh, Wo Naterwille sich Gewalt schuf, taugst du nicht. Hast jene Ketten nicht gesehn, die ehernen? Geschmiedet für des wilden Stieres Hörnerpaar, Mehr für den Ungebändigten des Männervolks. Sie sollen dir die Glieder lasten, klirrend hin Und wieder schlagen, deinem Gang Begleitungstact. Doch was bedarfs der Ketten? Ueberwiesener! Gerichteter! Dort ragen Felsen weit hinaus, Nach Land und See, dort sürzen billig wir hinab Den Tobenden, der, wie das Thier, das Element, Jum Gränzenlosen übermüthig rennend stürzt.

(Er läßt ihn fahren.)

Jest lof' ich diche Sinaus mit dir in's Weite fort! Bereuen magft du oder dich bestrafen felbst.

Phileros.

So glaubest bu, Bater, nun fep es gethan? Mit starrer Gesetlichteit sturmst bu mich an, Und achtest fur nichts die unendliche Macht, Die mich, den Gludsel'gen, in's Elend gebracht.

Was liegt hier am Boden in blutender Qual? Es ist die Gebieterin die mir befahl. Die Hande sie ringen, die Arme sie bangen, Die Arme, die Hande sind's die mich umfangen. Was zitterst du, Lippe? Was drohnest du, Brust? Berschwiegene Zeugen verräthrischer Lust. Berratherisch ja! Was sie innig gereicht, Gewährt sie dem zwepten — dem dritten vielleicht.

Nun

Run sage mir, Bater, wer gab ber Gestalt
Die einzige furchtbar entschied'ne Gewalt?
Wer führte sie still die verborgene Bahn
Herab vom Olomp? Aus dem Hades heran?
Weit eher entsichst du dem ehrnen Geschick
Als diesem durchbohrend verschlingenden Blick;
Weit eher eindringender Keren Gefahr
Als diesem gestochtnen geringelten Haar;
Weit eher ber Wisse beweglichem Sand
Als diesem umstatternden regen Gewand.
(Epimetheus hat Epimeteia'n ausgehoben, führt sie trossend umber,
bas ihre Stellungen zu Phileros Worten passen,)

Sag', ist es Pandora? Du fahst sie einmal, Den Batern verderblich, den Sohnen zur Qual. Sie bildet Hephaistos mit prunkendem Schein, Da webten die Gotter Berderben hinein. Wie glanzt das Gefaß! D wie faßt es sich schlank! So bieten die Himmel berauschenden Trank. Was birgt wohl das Zaudern? Berwegene That; Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Berrath; Die heiligen Blick? Bernichtenden Scherz; Der göttliche Busen? Ein hundisches Herz.

D! fag' mir, ich luge! D fag', sie ist rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir sepn. Vom Bahusinn zum Sinne welch gludlicher Schritt! Vom Sinne zum Bahnsinn! wer litt was ich litt? Nun ist mir's bequem bein gestrenges Gebot, Ich eile zu scheiben, ich suche den Tod. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein, Ich habe nichts mehr um lebendig zu sepn.

(9(6.)

Goetbe's Werfe. XL. 280.

21

Prometbens.

Bift du beschämt? Beftebft du meffen er bic zeibt? Epimetheus.

Befturgt gewahr' ich feltfam und Benennthes.

Epimeleia.

(Amifden beibe tretenb.)

Einig, unperrudt, aufammenmanbernd Leuchten emig fie berab die Sterne, Mondlicht überglänzet alle Soben, Und im Lande raufchet Windedfächeln Und im Fächeln athmet Philomele, Athmet froh mit ihr der junge Apfen Mufgematt vom holden Frühlingstraume. Ach! marum, ihr Götter, ist unendlich Alles alles, endlich unfer Gläck nur!

Sterneuglang und Mondes Heberschimmer, Schattentiefe, Wafferflurg und Maufchen Sind unendlich, endlich unfer Glud nur.

Lieblich, horch! jur feinen Coppellippe Sat der Hirte fich ein Blatt geschaffen, Und verbreitet früh schop durch die Auen Heitern Borgesang mittägiger Beimeben. Doch der sattenreichen Lever Tone.

Andere sastenreichen Lever Tone.
Und wer drausen wandle schon so seihe ?
Und wer drausen wandle schon so seihe ?
Und wer drausen finge goldnen Saiten?
Mädchen möcht' es wissen, Mädchen iffnet Leis' den Schalter, lauscht am Alas des Schaltere.
Und der Anabe merkt, da regt sich Einen!
Mer? das möcht' er wissen, lauert, spähet,

So erfpahen beibe fich einanber, Beibe feben fich in halber Helle. Und was man gefehn genan zu fennen, Und was man nun kennt fich juzueignen Sehnt fich gleich bas herz, und Arme ftreden, Arme schließen fich, ein beiliger Bund ift, Inbelt nun bas herz, er ist geschloffen.

Ach warum, ihr Götter, ist unenblich Alles alles, enblich infer Glud nur! Sternenglanz, ein liebereich Bethenern, Mondenfchimmer; liebevoll Wertrauen, Schattentiefe, Sehnstich wahrer Liebe Sind unenblich, enblich nifer Glud nur.

Bluten las den Raden! las ihn, Bater! Blut, gerinnend, stillet leicht fich selber, Ueberlassen fich verhartscht die Wünde; Aber Herzendblut, im Busen stodend, Wird es je sich wieder stefend tegen? Birft erstarrtes Herz du wieder schlagen?

Er entfloht — Ihr Granfamen vertriebt ihn, Ich Berftofine konnt' ihn, ach, nicht halten, Wie er schalt; mir fluchte, lästernd rafte. Doch willfommen fen bes Fluches Mafen: Denn so liebt' er mich, wie er mich schmahte, So durchgluht' ich ihn, wie er verwunschte. Ach! warum verfannt' er die Geliebte? Wird er leben, wieder sie zu kennen?

Angelehnt war ihm bie Gartenpforte, Das gesteh' ich, watim follt' ich's laugnen? — Unheil aberwaltigt Scham; — Ein hirte Stoft die Thur an; stoft sie auf und forschend,

21 \*

Still verwegen, tritt er in ben Garten, Findet mich, die harrende, ergreift mich, Und im Augenblick ergreift ihn jener Auf dem Fuß ihm folgend. Dieser läßt mich, Wehrt sich erst und flüchtet, bald verfolgt nun, Ob getrossen oder nicht? was weiß ich! Dann auf mich gewandt, mit Schäumen, Schelten, Dringt nun Phileros; ich stürze flüchtend Ueber Blumen und Sestrauch, der Zaun hält Mich zulest, doch hebet mich besittigt Angst empor, ich bin im Freien, gleich drauf Stürzt auch er heran; das andre wist ihr.

Theurer Bater! hat Epimeleia
Sorg' um dich getragen manche Tage;
Sorge trägt sie leider um sich selbst nun,
Und zur Sorge schleicht sich ein die Reue.
Eos wohl wird meine Bange rothen,
Nicht an seiner; Helios beleuchten
Schone Pfade, die er nicht zurudkehrt.
Laßt mich gehn, ihr Bater, mich verbergen,
Burnet nicht der Armen, laßt sie weinen!
Ach! wie fühl' ich's! Ach das schmerzt unendlich
Bohlerwordene Liebe zu vermissen.

### Prometheus.

Das Gottertind, die herrliche Gestalt, wer ift's? Pandoren gleicht sie, schmeichelhafter scheint sie nur Und lieblicher; die Schönheit jener schredte fast.

Epimetheus.

Pandorens Tochter, meine Tochter ruhm' ich fie. Epimeleia nennen wir die Sinnende.

Prometheus.

Dein Vaterglud warum verbargft bu, Bruber, mir's?
Epimetheus.

Entfremdet war dir mein Gemuth, o Trefflicher!
Prometheus.

Itm jener willen bie ich nicht empfing mit Gunft. Erimetheus.

Die bu binmeg gewiesen eignet' ich mir gu.

Prometheus.

In deinen hort verbargft bu jene Gefährliche? Epimetheus.

Die himmlische! vermeibend berben Bruderzwift. Vrometheus.

Nicht lange mohl blieb mankelmuthig fie bir getreu? Epimetheus.

Treu blieb ihr Bilb; noch immer steht es gegen mir. Prometheus.

Und peiniget in der Tochter dich zum zwepten Mal. Epimetheus.

Die Schmerzen felbst um fold ein Aleinod find Genus.

Rleinobe ichafft bem Manne taglich feine Fauft. Epimetheus.

Unwurd'ge, schafft er nicht bas höchste Gut bafür. Prometheus.

Das höchfte Gut? Mich bunten alle Guter gleich. Epimetheus.

Mit nichten! Eines übertrifft. Befaß ich's boch! Prometheus.

3ch rathe fast auf welchem Weg du irrend gehst.

Chimethens.

Ich iere nicht! bie Schönfeit fuffrt auf rechte Bafin.

In Rraun - Gestalt nur allguleicht betfilhret fie.

Chimetheus.

Du formtest Graneh , feinedwege berführerifc.

prometheus.

Doch formt' ich fie aus gartrem Ehon, bie toffen felbft.

Cpiniethens.

Den Mann voransgebentent, fie jur Dienetin.

promethells.

So werde Antat, vetlamaheft bu bie treue Midgb.

Chlinethen's.

Bu wiberfprecen meib' ich. Das in Betg find Sinn Sich eingepragt, ich wieberbol's im Stillen gern. D gottliched Bermogen iffilt, Erifficetung! Du bringft bas bebre frifche Bilb udit wieber ber.

Drometheus.

Die Sochgestalt aus altesti Dunkel tritt auch mir; Sephaisten felbst gelitigt fie nicht jum gibenten Mal.

Chimethelis.

Auch bu ermahnest foldes thesprings gabelbafin? Aus gottlich altem Kraftgeschlechte frammt sie ber : Uranione, Beren gleich, ind Schwester Zeus.

Prometheus.

Doch schmudt' Sephäistos wohlbedenkend reich fie aus; Ein goldnes Sauptnes flechtend erft mit kluger Sand, Die feinsten Brathe wirkenb, stridend mainichfach.

Eriffiethens.

Dief gottliche Webage nicht bas Saar begwang's,

Das übervolle stroßend braunt fraule haar; Ein Bufchel framment murf fich boll bem Scheltel auf. Drometbeud.

Drum folang er Retten nieben an, geblegene. Ebt met beil &.

In flechten glangend fcmiegte fich bet Wundermuchs, Der, freigegeben; fchlangengleich bie Feife fchling.

Prometheus.

Das Diabem, nur Approbiten glangt es fo! Ppropifch, unbefchreiblich, feltfam leuchtet' es.

@pimetheus.

Mir blidt' es nur gefellig aus dem Kranz hervor Aufbluhnber Blumen; Stirn und Braue hullten fie, Die neibischen! Wie Kriegsgefährte ben Schufen bedt Mit dem Schild, so fie ber Augen treffende Pfeilgewalt.

Prometheus.

Gefnupft mit Ketten : Banbern fcuit' ich jenen Krang, Der Schulter fomlegten fle zwihernb, glimmernb gern fich an. Eb i the et bell 5.

Des Ohres Berle schloantt Mir vor dem Auge noch, Wie fich frei das Saupt allmitthiglich bewegete.

Prometheus.

Gereihte Gaben Amphitritene trug ber Sale. Dann vielgeblumten Rleibes gelb, wie es munberbar Mit Frühlings reichem bunten Schmud bie Bruft umgab.

Epimethens.

An diefe Bruft mich Gludlichen bat fie gebrudt! Prb merhens.

Des Gurtels Runft mar über alles lobenswerth. Epifmet heus.

und biefen Gurtel hab' ich flebent aufgelbf't!

Prometheus.

Dem Drachen, um den Arm geringelt, lernt' ich ab, Bie ftarr Metall im Schlangenfreife fich behnt und folieft.

Epimetheus.

Mit diefen Armen liebevoll umfing fie mich!

Prometheus.

Die Ringe fcmudend verbreiterten die fclante Saud.

Epimetheus.

Die mir fo oft fich, herzerfreuend, hingestredt!

Prometheus.

Und glich fie wohl Athenens Sand an Aunstgeschic?

Epimetheus.

3ch weiß es nicht; nur liebetofend tannt' ich fie.

Prometheus.

Athenens Webstuhl offenbart' ihr Obertleid.

Evimetheus.

Bie's wellenschimmernd, wogenhaft ihr walte nach. Or o metheus.

Der Saum verwirrte feffelnd auch ben schärfften Blid. Epimetheus.

Sie jog die Belt auf ihren Pfaden nach fich her. Drometheus.

Gewundne Riefenblumen, Fullhorn jegliche.

Epimetheus.

Den reichen Relchen muthiges Gewild entquost.

Prometheus.

Das Reh zu fliehen, es zu verfolgen, fprang der Leu. Epimetheus.

Wer fah' ben Saum an , zeigte fich ber Fuß im Schritt, Beweglich wie bie Sand , erwibernd Liebesbruck.

Prometheus.

Auch hier nicht mude fomudte nur ber Runftler mehr: Biegfame Sohlen, golbne, forittbeforbernbe.

Epimetheus.

Beflügelte! fie rührte taum den Boden an. Drometheus.

Gegliebert ichnurten goldne Riemen ichleifenhaft. Evimet ben &.

D! rufe mir nicht jene Hullepracht hervor! Der Albegabten wußt' ich nichts zu geben mehr, Die Schonfte, die Geschmuckteste, die Meine war's! Ich gab mich selbst ihr, gab mich mir zum ersten Mal. Prometbeus.

Und leider fo auf ewig dir entriß sie bich! Epimetheus.

Und fie gehört auf ewig mir, die Herrliche!

Der Seligkeit Fulle die hab' ich empfunden! Die Schönheit befaß ich, fie hat mich gebunden; Im Fruhlingsgefolge trat herrlich fie an. Sie erkannt' ich, fie ergriff ich, ba war es gethan! Bie Nebel zerstiebte trubsinniger Bahn, Sie zog mich zur Erd' ab, zum himmel binan.

Du suchest nach Worten sie wurdig zu loben, Du willt sie erhöhen; sie wandelt schon oben. Bergleich' ihr das Beste; du haltst es für schlecht. Sie spricht, du besinnst dich; doch hat sie schon Recht. Du stemmst dich entgegen; sie gewinnt das Gesecht. Du schwankst ihr zu dieuen, und bist schon ihr Anecht.

Das Gute, bas Liebe, bas mag fie erwidern. Bas hilft hohes Anfehn? Sie wird es erniedern. Sie ftellt fic an's Biel hin, befugelt ben Lauf; Bertritt fie den Weg bir, gleich halt fie bich auf. Du willft ein Gebot thun, fie treibt bich flinauf, Gibft Reichthum und Welshelt unb blies in ben Rauf.

Sie steiget herniebet in tansend Gebilden, Sie schwebet auf Wiffern, sie schiebet, Nach heiligen Maßen erglanzt ste und schalt, Und einzig verebelt bie Korin ben Gehalt; Berleiht ihm, verleiht fich bie holifte Gewalt, Mir erschien sie in Jugend:; in Franken: Gestalt: Vromethens:

Dem Glud, bet Ingend, beig' ich Schiffelt fian betwändt: Auf Gipfeln wellt fo elites wie bas andre flicht.

Chim ethens.

Und auch im Wechfel beibe, fluit und immet; fibbil: Denn ewig bleibt Erfornen anerkanntes Gluc. So neu verherrlicht leuchtete das Angesicht Pandorens mir ans buntem Schleter, den sie jest Sich umgeworfen, hilleid götilichen Steberban. Ihr Antlin, angeschaut allein, höcht schwer wate, Dem sonst des Körpers Wohigestalt wettelfete, Auch ward es rein der Seele klar gespiegelt Bild, Und sie, die Liebste, holde, leicht gesprächiger, Jutraulich mehr, geheinnissvöll gefälliger.

Prometheus.

Auf neue Frenden beutet folche Bermanbelung. Ebimetheus.

Und neue Freudeit, Leiben afchaffende, gub fie'mir. Dro iit ethens.

Ras horen! Leib aus Frenbe tritt fo leicht herbot. Epimetheus.

Um fconften Tage - blithenb regte fic bie Welt -

Entgegnete fie im Garten mir, perschlefert noch, Micht mehr gliein: auf jedem Arme wiegte fie Ein lieblich Kind, beschattet, Tochterawillinge. Sie trat bergn, daß boch erstaunt, erfrent, ich bie Beschauen mochte, herzen auch nach herzensluft. Dromethens.

Berfchieden maren beibe, fag! mir, pher gleich? Epimethens.

Gleich und verschieden, abulid menuteft beide mohl. Prometheus.

Dem Bater eine, ber Mutter eines, bent' ich bod. Epimeth gus.

Das Mabre trifft bu, wie es ziemt Erfabrenem. Da fprach fie: mable! Das Gine fep bir anvertraut, Eine meiner Pflege porbehalten ! Mable fonell! Spimeleig neunft bu bieß, Elpore bieg. 3ch fab fie an. Die eine fchalfift augelte Dom Schleierfaum ber; wie fie meinen Blid gehafcht, Burud fie fubr und barg fich an ber Mutter Bruft. Die andre rubig gegentheils und fcmerglich faft, Mle Jener Blid ben meinigen querft ermarh, Sab ftåt berüber, hielt mein Auge fest und fest In ihrem innig, ließ nicht los, gemann mein herz. Nach mir fich neigenb, banbereichend, frebte fie Als liebedurftig, bulfebeburftig, tiefen Blide. Bie batt' ich wiberftanben! Diefe nahm ich auf; Mich Bater fablend, folos an meine Bruft ich fie, Ihr wegzuschenden von der Stirn frubzeit'gen Ernft. Nicht achtenh fignb ich, bag Panborg weiter fchritt, Der Gerngewichnen folgt' ich frohlich rufend nach ; Sie aber, balb gewendet nach dem Gilenben,

Warf mit der hand ein deutlich Lebewohl mir zu. 3ch ftand verfteinert, schaute bin; ich seh' sie noch!

Rollwuchsig streben drep Eppressen himmelmarts, Wo bort der Weg sich wendet. Sie, gewandt im Gehn, Darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichbar seine Händchen reichend wies; Und jeht, hinum die Stämme schreitend, Augenblicks Weg war sie! Niemals hab' ich wieder sie gesehn.

Prometheus.

Nicht fonderbar foll jebem icheinen, mas geschieht, Bereint er fic Damonen, gottgesendeten. Nicht tadl' ich beiner Schmerzen Gluth, Berwittweter! Ber gludlich war, ber wiederholt sein Glud im Schmerz.

Epimetheus.

Bohl wiederhol' ich's! Immer jenen Eppressen zu Mein einz'ger Gang blieb's. Blickt' ich doch am liebsten hin, Allwo zuleht sie schwindend mir im Auge blieb. Sie kommt vielleicht, so dacht' ich, dorther mir zurück, Und weinte quellweise, an mich drückend jenes Kind, An Mutterstatt. Es sah mich an und weinte mit, Bewegt von Mitgefühlen, staunend, unbewußt. — So leb' ich fort, entgegen ewig verwaiser Zeit, Gestärkt an meiner Tochter zurt besorgtem Siun, Die nun bedürftig meiner Batersorge wird,

Prometheus.

Bernahmst bu nichts von deiner zwepten biese Beit? Epimetheus.

Grausam gefällig steigt fie oft als Morgentraum, Geschmudt, mit Phosphoros berüber; schmeichelnd fließt Bersprechen ihr vom Munde; kosend naht sie mir,

Und

Und schwankt und flieht. Mit ewigem Verwandlen tauscht Sie meinen Kummer, tauscht zuleht auf Ja und Ja Den Fleh'nden mit Pandorens Wiederkehr sogar.

Prometheus.

Elporen tenn' ich, Bruber, barum bin ich mild Bu beinen Schmerzen, bankbar für mein Erdenvolk. Du mit ber Göttin zeugtest ihm ein holbes Bild, Zwar auch verwandt mit jenen Rauchgeborenen; Doch stets gefällig täuschet sie unschuldiger, Entbehrlich keinem Erdensohn. Aurzssichtigen Zum zwepten Auge wird sie; jedem sep's gegönnt! — Du stärkend aber beine Tochter stärke dich...
Wie! hörst du nicht? versinkest zur Bergangenheit?

Wer von der Schönen ju scheiden verdammt ift, Fliebe mit abegewendetem Blid! Wie er, fie schauend, im Tiefften entstammt ift, Biebt fie, ach! reißt fie ihn ewig jurud.

Frage bich nicht in der Nahe der Sußen: Scheidet sie? scheid' ich? Ein grimmiger Schmerz Fasset im Arampf dich, du liegst ihr zu Füßen Und die Verzweiflung zerreißt dir das herz.

Kannst du dann weinen und siehst fie durch Thranen Fernende Thranen, als ware sie fern: Bleib! Noch ist's möglich! Der Liebe, dem Gehnen Neigt sich der Racht undeweglichster Stern.

Fasse sie wieder! Empfindet selbander Cuer Besigen und euren Verlust! Schlägt nicht ein Wetterstrahl euch aus einander; Juniger bränget sich Brust nur an Brust.

Wer von der Schonen zu scheiden verdammt ist, Gerte: AL, 28. 22

Fliebe mit abegewendetem Blid! Wie er, sie schauend, im Tiefften entstammt ift, Bieht sie, ach! reift sie ihn ewig gurud! Vrometheus.

If's wohl ein Glud zu nennen, was in Gegenwart Ausschließend wegweif't alles, was ergößlich lodt, Abwesend aber, jeden Trost verneinend, qualt? Epimetheus.

Troftlos zu fenn ift Liebenden der schönfte Troft; Berlornem nachzustreben selbst schon mehr Gewinn, Als Neues aufzuhaschen. Weh! Doch! Eitles Mühn, Sich zu vergegenwärt'gen Ferngeschiedenes, Unwiederberstellbares! boble leid'ge Qual!

Mubend versenkt angstlich der Ginn Sich in die Nacht, suchet umsonst Nach der Gestalt. Ach! wie so flar Stand sie am Tag sonst vor dem Blick.

Schwantend erscheint kaum noch bas Bild; Etwa nur fo schritt fie heran! Naht fie mir denn? Faßt fie mich wohl? — Nebelgestalt schwebt fie vorbei,

Rehret jurud', herzlich erfchnt; Aber noch schwantt's immer und mogt's, Aehnlich zugleich andern und sich; Schärferem Blick schwindet's zulegt.

Endlich nun doch tritt fie hervor! Steht mir fo scharf gegen dem Blick! Herrlich! So schafft Pinsel und Stahl! — Blinzen des Augs scheuchet fie fort!

Ift ein Bemuhn eitler? Gewiß Schmerzlicher feine!

Bie es auch ftreng Minos verfügt, Schatten ift nun emiger Berth.

Bieder verfucht fep's, dich heran Gattin ju ziehn! Safch' ich fie? Bleibt's Wieder mein Glud? — Bild nur und Schein! Fluchtig entschwebt's, fließt und zerrimt.

## Prometheus.

Berrinne nicht, o Bruber, schmerzlich aufgelöft! Erhabnen Stammes, hoher Jahre, sep gedent! Im Junglingsauge mag ich wohl die Thrane sehn; Des Greisen Aug' entstellt sie. Guter, weine nicht!

## Epimethens.

Der Thranen Gabe fie verfohnt den grimmften Schmerg; Sie fliegen glucklich, wenn's im Innem heilend schmilgt.

# Prometheus.

Blid' auf aus beinem Jammer! Schau bie Mothe bort! Berfehlet Cos wohlgewohnten Pfades heut? Bom Mittag borther leuchtet rothe Gluth empor. Ein Brand in beinen Wälbern, beinen Wohnungen Scheint aufzustammen. Gile! Gegenwart bes herrn Mehrt jedes Gute, steuert möglichem Verlust.

### Epimetheus.

Bas hab' ich zu verlieren, da Pandora floh! Das brenne dort! Biel schoner baut sich's wieder auf

# promethens.

Gebautes einzureißen rath' ich, gnugt's nicht mehr; Mit Willen that' ich's! Bufall aber bleibt verhaft. Drum eilig fammle, mas von Mannern im Bezirk

22 \*

Dir thatig reg' ift, widerfieb' der Flammen Buth! Dich aber bort gleich jene fcwarmgedrangte Schaar, Die gum Berderben fich bereit halt wie jum Schus. Epimeleia.

Meinen Angstruf, Um mich felbst nicht: Ich bedarf's nicht: Aber hort ihn! Jenen dort helft, Die zu Grund gehn: Denn zu Grund ging Ich vorlängst schon.

Alls er tobt lag Jener hirt, fturgt' Auch mein Glad hin; Run die Nach' raft, Jum Verderb strömt Sein Geschlecht ber.

Das Gehäg stürzt, Und ein Wald schlägt Mächt'ge Flamm' auf. Durch die Rauchgluth Siedet Balfam Aus dem Harzbaum.

Un das Dach greift's, Das entflammt icon. Das Gesparr fracht! Uch! es bricht mir Ueber's Haupt ein! Es erschlägt mich In ber Fern' auch! Jene Sould raat! Muge drobt mir, Braue winft mir In's Gericht bin ! Micht dabin tragt Mich der Fuß, mo. Phileros wild Sich hinab fturat In ben Meerschwall. Die er liebt, foll Seiner werth fepn! Lieb' und Reu treibt Mich jur Flamm' bin, Die aus Liebegluth Rafend aufquoll.

(\$6.)

### Epimetheus.

Diese rett' ich Sie die einz'ge!
Jenen wehr' ich Mit der Haustraft, Bis Prometheus
Mir das Heer schickt.
Dann erneun wir
Zorn'gen Wettfampf.
Wir befrein und;
Jene fliehn dann
Und die Klamm' lischt.

(216.)

### Prometheus.

Nun heran ihr!
Die im Schwarm schon
Um die Felskluft,
Eurer Nachtburg,
Aus dem Busch auf,
Eurem Schirmbach,
Strebend aufsummt.
Ch ihr auszieht
In das Fernland,
Diesem Nachbar
Werdet hulfreich,
Und befreit ihn
Bom Gewaltschlag
Milber Nachlust!

#### Grieger.

Der Ruf des herrn, Des Baters, tout; Wir folgen gern, Wir find's gewöhnt. Geboren find Wir all zum Streit, Wie Schall und Wind Zum Weg bereit.

Mir ziehn, wir ziehn Und fagen's nicht, Wohin? wohin? Wir fragen's nicht; Und Schwert und Spieß Wir tragen's fern, Und jen's und dieß Wir magen's gern.

So geht es fühn .
Bur Welt hinein,
Was wir beziehn,
Wird unser sepn.
Will einer das,
Verwehren wirs;
Hat einer was,
Verzehren wir's.

Sat einer g'nug Und will noch mehr; Der wilde Zug Macht alles leer. Da fact man auf! Und brennt das Haus, Da pact man auf Und rennt heraus.

So zieht vom Ort, Mit festem Schritt, Der erste fort Den zwepten mit. Benn Bahn und Bahn Der beste brach; Kommt an und an Der lette nach.

Prometheus. Berleihet gleich So Schad' als Nun! Hier weih' ich euch Ju Schun und Trun, Auf! rasch Bergnugte, Schnellen Strich's! Der barich Befiegte Habe sich's!

Hier leistet frisch und weislich bringende hochgewalt Ermunschen Dienst. Das Feuerzeichen schwindet schon, Und brüderlich bringt wurd'ge Kulfe mein Geschlecht. Nun aber Gos unaushaltsam strebt sie an, Sprungweise, madchenartig; streut aus voller Hand Purpurne Blumen! Wie an jedem Wolfensaum Sich reich entfaltend sie blühen, wechseln, mannichfach! So tritt sie lieblich hervor, erfreulich immerfort; Gewöhnet Erdgeborner schwaches Ange sanst, Das nicht vor Helios Pfeil erblinde mein Geschlecht, Bestimmt Erleuchtetes zu sehen, nicht das Licht!

(Bon bem Meere heraussteigenb.)
Jugendrothe, Tagesblüthe,
Bring' ich schoner heut als jemals
Aus ben unerforschten Tiefen
Des Ofeanos herüber.
Hurtiger entschüttelt heute
Mir den Schlaf, die ihr des Meeres
Felsumsteilte Bucht bewohnet,
Ernste Fischer! frisch vom Lager!
Euer Wertzeug nehmt zur Hand.

Schnell entwickelt eure Rebe Die bekannte Fluth umzinglend: Eines schonen Fangs Gewisheit Ruf ich euch ermunternd zu. Schwimmet, Schwimmer! taucht, ihr Laucher!

Spabet

Spabet, Spaber, auf bem Felfen! Ufer wimmle wie die Fluthen, Wimmle schnell von Thatigkeit!

Prometheus.

Bas haltst du beinen Juß zurud, du Flüchtige? Bas fesselt an dieß Buchtgestade beinen Blid? Ben rufft du Stumme sonst, gebietest wem? Die niemand Rede stehet, dießmal sprich zu mir!

Jenen Jungling rettet, rettet! Der verzweiflend, liebetrunfen, Rachetrunfen, ichwergescholten, In die nachtumhullten Fluthen Sich vom Kelfen fturgete.

Prometheus.

Bas bor' ich! hat Phileros bem Strafebraun gehorcht? Sich felbst gerichtet, talten Bellentod gesucht? Auf, eilen wir! Dem Leben geb' ich ihn zurud.

E 0 8.

Beile, Bater! hat dein Schelten 3hn dem Tode zugetrieben; Deine Alugheit, dein Bestreben Bringt ihn dießmal nicht zurud. Dießmal bringt der Götter Bille, Bringt des Lebens eignes, reines, Unverwüstliches Bestreben Reugeboren ihn zurud.

Prometheus.

Gerettet ift er? Sage mir, und schaust bu ihn? Eos.

Dort! er taucht in Fluthenmitte Goethe's Berte. XL. Br.

Digitized by Google

Schon hervor der ftarte Schwimmer: Denn ihn läßt die Lust zu leben Richt, den Jungling, untergehn.

Spielen rings um ihn die Wogen Morgendlich und kurz beweget;
Spielt er selbst nur mit den Wogen Tragend ihn, die schone Last.
Alle Fischer, alle Schwimmer, Sie versammeln sich lebendig Um ihn her, nicht ihn zu retten; Gautelnd baden sie mit ihm.
Ja Delphine drängen gleitend Ju der Schaar sich, der bewegten, Tauchen auf und heben tragend Ihn, den schonen aufgefrischten.
Alles wimmelnde Gedränge Eilet nun dem Lande zu.

Und an Leben und an Frische Will bas Land der Fluth nicht weichen; Alle Hügel, alle Klippen Von Lebend'gen ausgeziert!

Alle Winzer aus den Keltern, Felfenkellern, tretend reichen Schal' um Schale, Krug um Krüge Den befeelten Wellen zu.
Nun entsteigt der Göttergleiche, Von dem ringsumschäumten Rucen Freundlicher Meerwunder schreitend, Meich umbluht von meinen Rosen, Er ein Anadyomen,

Schönste Schale reicht ein Alter Bartig, lächelnb, wohlbehaglich, Ihm bem Bacchusähnlichen.

Alirret, Beden! Erz, ertone! Sie umdrängen ihn, beneidend Mich um seiner schonen Glieder Bonnevollen Ueberblick. Pantherselle von den Schultern Schlagen schon um seine Huften, Und den Thyrsus in den Handen Schreitet er heran ein Gott. Hörst du jubeln? Erz ertonen? Ja des Tages hohe Feper, Allgemeines Fest beginnt.

Prometheus.

Bas tundest du für Feste mir? Sie lieb' ich nicht: Erholung reichet Müden jede Nacht genug. Des ächten Mannes wahre Fever ist die That!

€oø.

Wanches Gute ward gemein den Stunden; Doch die gottgewählte festlich werde diese! Cos blidet auf in Himmelsräume, Ihr enthült sich das Geschick des Tages. Nieder senkt sich Würdiges und Schönes, Erst verborgen, offenbar zu werden, Offenbar um wieder sich zu bergen. Aus den Fluthen schreitet Phileros her, Aus den Flammen tritt Epimeleia; Sie begegnen sich, und eins im andern Fühlt sich ganz und sihlet ganz das andre. So, vereint in Liebe, doppelt herrlich,

Nehmen fie bie Belt auf. Gleich vom himmel Sentet Bort und That fich fegnend nieber, Gabe fentt fich, ungeahnet vormals.

Prometheus. Reues freut mich nicht, und ausgestattet Ift genugfam dieß Gefchlecht jur Erde. Freilich frohnt es nur dem heut'gen Tage, Geftrigen Greignens benft's nur felten; Bas es litt, genoß, ihm ift's verloren. Gelbst im Augenblide greift es roh ju; Fast, mas ihm begegnet, eignet's an fich, Birft es meg, nicht finnend, nicht bedenkend, Die man's bilden moge bohrem Rugen. Diefes tabl' ich; aber Lehr' und Rede, Selbst ein Beisviel, wenig will es frommen. Alfo ichreiten fie mit Rinderleichtfinn Und mit robem Taften in ben Tag bin. Mochten fie Bergang'nes mehr beberg'gen. Gegenwart'ges, formend, mehr fich eignen, Bar' es gut fur alle; foldes wunfct' ich.

Langer weil' ich nicht, mich treibet fürder Strahlend helios unwiderstehlich.

Beg vor seinem Blick zu schwinden zittert Schon der Thau, der meinen Kranz beperlet. Fahre wohl, du Menschenvater. — Merke: Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt es; Was zu geben sep, die wissen's droben.

Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten 3u dem ewig Guten, ewig Schonen,
Ist der Sötter Werk; die laßt gewähren.



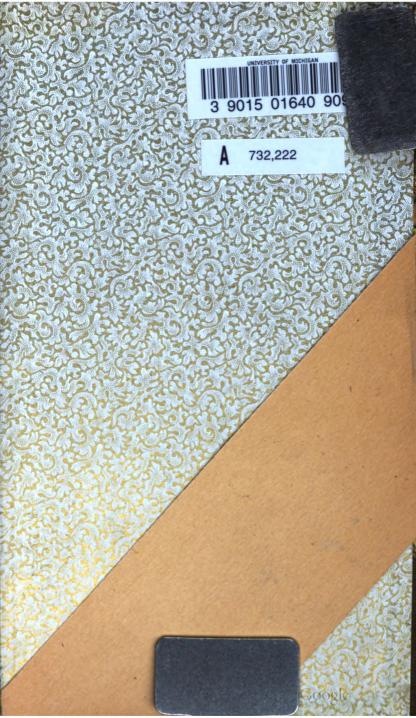

